EDB2102DB **00462247** 



# Lenze

## Betriebsanleitung



Feldbusmodul Typ 2102 RS232, RS485, LWL Diese Betriebsanleitung gilt für Feldbusmodule mit der Typenbezeichnung:

2102 IB. 2x. V001 (RS232, RS485) 3х. 2102 IB. 2x. 3х. V002 (RS485) 2102 IB. 2x. 3х. V003 (LWL/Lichtwellenleiter)

In Verbindung mit den Gerätereihen ab der Typenschildbezeichnung

E. 820X 2x. (8201 - 8204) 1x. 820X E./C. 2x. 1x. Vxxx (8201 - 8204) 821X E. 2x. 2x. (8211 - 8218) 821X E./C. 2x. 2x. Vxxx (8211 - 8218) E. 822X 1x. 1x. (8221 - 8225) 822X E. (8221 - 8227) 1x. 1x. Vxxx 824X E. 1x. 1x. (8241 - 8246) 824X E./C. 1x. 1x. Vxxx (8241 - 8246) 82EV VA 0x 8200 vector 82EV 0x 8200 vector 1x 93XX 2x. (9321 - 9333)E. 1x. 93XX E./C. 2x. (9321 - 9333)1x. Vxxx

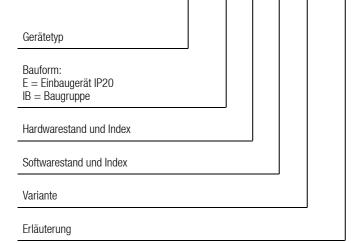

#### Wichtig:

Diese Betriebsanleitung ist nur gültig zusammen mit der zugehörigen Betriebsanleitung des Antriebsreglers 82XX, 8200 vector bzw. 93XX.

| Auflage vom: | 01.02.2003 |  |
|--------------|------------|--|

#### © 2002 Lenze Drive Systems GmbH

Ohne besondere schriftliche Genehmigung von Lenze Drive Systems GmbH darf kein Teil dieser Dokumentation vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Wir haben alle Angaben in dieser Dokumentation mit größter Sorgfalt zusammengestellt und auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Trotzdem können wir Abweichungen nicht ganz ausschließen. Wir übernehmen keine juristische Verantwortung oder Haftung für Schäden, die dadurch eventuell entstehen. Notwendige Korrekturen werden wir in die nachfolgenden Auflagen einarbeiten.

## Inhalt



| 1 | Vor  | wort und Allgemeines                                                        | 1-1               |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 1.1  | Über diese Betriebsanleitung  1.1.1 Verwendete Begriffe  1.1.2 Was ist neu? | 1-1<br>1-1<br>1-1 |
|   | 1.2  | Lieferumfang                                                                | 1-1<br>1-2        |
| 2 | Sich | nerheitshinweise                                                            | <b>2</b> -1       |
|   | 2.1  | Für die Sicherheit verantwortliche Personen                                 | 2-                |
|   | 2.2  | Allgemeine Sicherheitshinweise                                              | 2-                |
|   | 2.3  | Gestaltung der Sicherheitshinweise                                          | 2-2               |
| 3 | Tecl | hnische Daten                                                               | 3-1               |
|   | 3.1  | Eigenschaften des Feldbusmoduls 2102                                        | 3-                |
|   | 3.2  | Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen                                     | 3-                |
|   | 3.3  | Bemessungsdaten                                                             | 3-2               |
|   | 3.4  | Abmessungen                                                                 | 3-2               |
|   | 3.5  | Kommunikationszeiten                                                        | 3-3               |
| 4 | Inst | allation                                                                    | 4-1               |
|   | 4.1  | Anschlüsse des Feldbusmoduls 2102                                           | 4-                |
|   |      | 4.1.1 Übersicht                                                             | 4-                |
|   |      | 4.1.2 Buchse für 9-poligen SubD-Stecker (LECOM-A/B)                         | 4-2               |
|   |      | 4.1.3 Steckklemme für 4poligen Stecker (LECOM-B)                            | 4-2               |
|   |      | 4.1.4 Steckklemme für 2poligen Stecker (Externe Spannungsversorgung)        | 4-2               |
|   | 4.2  | Mechanische Installation                                                    | 4-3               |
|   | 4.3  | Elektrische Installation                                                    | 4-3               |
|   | 4.4  | Verdrahtung mit einem Leitrechner                                           | 4-4               |
|   |      | 4.4.1 Verdrahtung über RS232 (LECOM-A)                                      | 4-5               |
|   |      | 4.4.2 Verdrahtung über RS485 (LECOM-B)                                      | 4-6               |
|   |      | 4.4.3 Verdrahtung über Lichtwellenleiter (LECOM-LI)                         | 4-8               |
| 5 | Inbe | etriebnahme                                                                 | <b>5</b> -1       |

## Inhalt



| 6 | Para | Parametrierung                                        |      |  |  |  |
|---|------|-------------------------------------------------------|------|--|--|--|
|   | 6.1  | Parametersätze                                        | 6-1  |  |  |  |
|   |      | 6.1.1 Parametersätze 82XX                             | 6-1  |  |  |  |
|   |      | 6.1.2 Parametersätze 8200 vector                      | 6-1  |  |  |  |
|   |      | 6.1.3 Parametersätze 93XX                             | 6-2  |  |  |  |
|   | 6.2  | Bedeutung einzelner Parameter                         | 6-2  |  |  |  |
|   |      | 6.2.1 Bedienungsart                                   | 6-2  |  |  |  |
|   |      | 6.2.2 LECOM-Geräte-Adresse (C0009)                    | 6-3  |  |  |  |
|   | 6.3  | Besonderheiten bei Antriebsregler 82XX                | 6-4  |  |  |  |
|   |      | 6.3.1 Start mit RSP statt QSP                         | 6-4  |  |  |  |
|   |      | 6.3.2 Verkürzung der Antwortzeit der Schnittstelle    | 6-4  |  |  |  |
|   |      | 6.3.3 Kommunikationsüberwachung                       | 6-4  |  |  |  |
|   | 6.4  | Besonderheiten bei Antriebsreglern 820X               | 6-5  |  |  |  |
|   |      | 6.4.1 Relative Sollwertvorgabe C0141 (Parameterkanal) | 6-5  |  |  |  |
|   |      | 6.4.2 Besonderheiten bei Antriebsregler 820X V1.2     | 6-5  |  |  |  |
|   | 6.5  | Besonderheiten bei Antriebsregler 821X, 822X, 824X    | 6-6  |  |  |  |
|   | 6.6  | Besonderheiten bei Antriebsregler 8200 vector         | 6-6  |  |  |  |
| 7 | Feh  | lersuche und Störungsbeseitigung                      | 7-1  |  |  |  |
| 8 | Anh  | ang                                                   | 8-1  |  |  |  |
|   | 8.1  | Zubehör                                               | 8-1  |  |  |  |
|   |      | 8.1.1 Zubehör für einen Leitrechner                   | 8-1  |  |  |  |
|   |      | 8.1.2 Zubehör für RS232 (LECOM-A)                     | 8-1  |  |  |  |
|   |      | 8.1.3 Zubehör für RS485 (LECOM-B)                     | 8-2  |  |  |  |
|   |      | 8.1.4 Zubehör für Lichtwellenleiter (LECOM-LI)        | 8-2  |  |  |  |
|   | 8.2  | Codetabelle                                           | 8-3  |  |  |  |
|   | 8.3  | LECOM-A/B-Protokoll                                   | 8-16 |  |  |  |
|   |      | 8.3.1 Allgemeines                                     | 8-16 |  |  |  |
|   |      | 8.3.2 RECEIVE                                         | 8-21 |  |  |  |
|   |      | 8.3.3 SEND                                            | 8-23 |  |  |  |
|   |      | 8.3.4 BROADCAST / MULTICAST                           | 8-24 |  |  |  |
|   |      | 8.3.5 Überwachung der Slave-Antwort                   | 8-24 |  |  |  |
|   |      | 8.3.6 Behandlung von Übertragungsfehlern              | 8-24 |  |  |  |
|   | 8.4  | Abkürzungsverzeichnis                                 | 8-25 |  |  |  |
|   | 8.5  | Glossar                                               | 8-26 |  |  |  |
|   | 8.6  | Stichwortverzeichnis                                  | 8-27 |  |  |  |

## **Vorwort und Allgemeines**



## 1 Vorwort und Allgemeines

## 1.1 Über diese Betriebsanleitung

- Die vorliegende Betriebsanleitung dient zum sicherheitsgerechten Arbeiten an und mit dem Feldbusmodul 2102. Sie enthält Sicherheitshinweise, die beachtet werden müssen.
- Alle Personen, die an und mit dem Feldbusmodul 2102 arbeiten, müssen bei Ihren Arbeiten die Betriebsanleitung verfügbar haben und die für sie relevanten Angaben und Hinweise beachten.
- Die Betriebsanleitung muß stets komplett und im einwandfrei lesbaren Zustand sein.

Diese Betriebsanleitung enthält die wichtigsten Technischen Daten und beschreibt die Installation des Feldbusmoduls 2102. Sie ist nur gültig mit der Betriebsanleitung des zugehörigen Antriebsreglers.

### 1.1.1 Verwendete Begriffe

| Antriebsregler | Für "Servo-Umrichter 93XX" oder "Frequenzumrichter 82XX" wird im folgenden der Begriff "Antriebsregler" verwendet.                          |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Antriebssystem | Für Antriebssysteme mit Feldbusmodulen und anderen Lenze-Antriebskomponenten wird im folgenden Text der Begriff "Antriebssystem" verwendet. |  |
| Feldbusmodul   | Für "Feldbusmodul Typ 2102 RS232, RS485, LWL" wird im folgenden Text der Begriff "Feldbusmodul" ver-<br>wendet.                             |  |
| Cxxx/y         | Subcode y des Codes Cxxx (z.B. C0410/3 = Subcode 3 des Codes C0410)                                                                         |  |
| L-Cxxx/y       | _enze-Codestelle                                                                                                                            |  |
| Xk/y           | Klemmleiste Xk/Klemme y (z.B. X3/28 = Klemme 28 auf der Klemmleiste X3)                                                                     |  |
| (@xx-yyy)      | Querverweis (Kapitel - Seitennummer)                                                                                                        |  |

### 1.1.2 Was ist neu?

| Ident-Nr. | Auflage    | Wichtig        | Inhalt                                                                                                                     |
|-----------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 388881    | 01.04.1996 | 1. Auflage     |                                                                                                                            |
| 392108    | 20.01.1997 | ersetzt 388881 | <ul> <li>erweitert um 2102.V904, 2102.V905, 2102.V906</li> <li>Kapitel 6.3</li> <li>redaktionelle Überarbeitung</li> </ul> |
| 400545    | 13.10.1997 | ersetzt 392108 | Formatänderung auf DIN A4                                                                                                  |
| 407036    | 01.04.1999 | ersetzt 400545 | Anpassung an 8200 vector (alle Kapitel)                                                                                    |
| 462247    | 01.02.2003 | ersetzt 407036 | Umfirmierung                                                                                                               |

## 1.2 Lieferumfang

| Lieferumfang                                                                             | Wichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 M3-Befestigungsschraube     1 zweipoliger Anschluß-Stecker für die Spannungsversorgung | Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung sofort, ob der Lieferumfang den Warenbegleitpapieren entspricht. Für nachträglich reklamierte Mängel übernimmt Lenze keine Gewährleistung.  Reklamieren Sie  erkennbare Transportschäden sofort beim Anlieferer  erkennbare Mängel/Unvollständigkeit sofort bei der zuständigen Lenze-Vertretung. |



## **Vorwort und Allgemeines**

## 1.2.1 Rechtliche Bestimmungen

| Kennzeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typenschild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CE-Kennzeichnung                                                                               | Hersteller                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lenze Feldbusmodule 2102 sind eindeutig                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Konform zur EG-Richtlinie "Niederspannung"                                                     | Lenze Drive Systems GmbH                                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | durch den Inhalt des Typenschilds gekenn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | Postfach 10 13 52                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | D-31763 Hameln                                                                                   |  |  |  |
| Bestimmungsge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Feldbusmodul 2102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aße Verwen- □ Das Feldbusmodul nur unter den in dieser Betriebsanleitung vorgeschriebenen Einsatzbedingungen betreiben.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
| dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das Feldbusmodul ist eine Zubehör-Baugruppe und kann als Option für die Lenze-Antriebsregler 820X, 821X, 822X, 8200 vector und 93XX verwendet werden. Das Feldbusmodul 2102 koppelt diese Lenze-Antriebsregler über die Lenze-Feldbusse LECOM A/B/LI an übergeordnete Leitrechner (SPS oder PC).                                         |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das Feldbusmodul muß so angebaut und elektrisch verbunden werden, daß es bei ordnungsgemäßer Anbringung und bei bestimmungsgemäßer Verwendung im fehlerfreien Betrieb seine Funktion erfüllt und keine Gefahr für Personen verursacht.                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beachten Sie alle Hinweise im Kapitel "Sic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | herheitshinweise" (🕮 2-1).                                                                     |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beachten Sie alle Hinweise der vorliegenden Betriebsanleitung. Das bedeutet:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | – Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten die Betriebsanleitung sorgfältig durch.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | end des Betriebs immer in der Nähe des Feldbu                                                  | smoduls auf.                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jede andere Verwendung gilt als sachwidri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |
| Haftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>Die in dieser Anleitung angegebenen Informationen, Daten und Hinweise waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Sta<br/>Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Anti<br/>regler/Feldbusmodule geltend gemacht werden.</li> </ul> |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | renstechnischen Hinweise und Schaltungsaussch<br>muß. Für die Eignung der angegebenen Verfahre | nnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf<br>en und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Angaben in dieser Anleitung beschreiben die Eigenschaften der Produkte, ohne diese zuzusichern.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Es wird keine Haftung übernommen für Schäden und Betriebsstörungen, die entstehen durch:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mißachten der Betriebsanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Eigenmächtige Veränderungen am Antriebsregler                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Bedienungsfehler - Unsachgemäßes Arbeiten an und mit dem Antriebsregler                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | 0.111                                                                                            |  |  |  |
| Gewährleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fs- und Lieferbedingungen der Lenze Drive Syst                                                 |                                                                                                  |  |  |  |
| Gewährleistungsansprüche sofort nach Feststellen des Mangels oder Fehlers bei Lenze anmelden.      The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Gewährleistung erlischt in allen Fällen, in denen auch keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden können.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |  |  |  |
| Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | recyceln                                                                                       | entsorgen                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                              | -                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                              | -                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bestückte Leiterplatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                              | •                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betriebsanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                              |                                                                                                  |  |  |  |

## Sicherheitshinweise



## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Für die Sicherheit verantwortliche Personen

#### Betreiber

- Betreiber ist jede natürliche oder juristische Person, die das Antriebssystem verwendet oder in deren Auftrag das Antriebssystem verwendet wird.
- Der Betreiber bzw. sein Sicherheitsbeauftragter muß gewährleisten,
  - daß alle relevanten Vorschriften, Hinweise und Gesetze eingehalten werden.
  - daß nur qualifiziertes Personal an und mit dem Antriebssystem arbeitet.
  - daß das Personal die Betriebsanleitung bei allen entsprechenden Arbeiten verfügbar hat.
  - daß nichtqualifiziertes Personal das Arbeiten an und mit dem Antriebssystem untersagt wird.

#### **Qualifiziertes Personal**

Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse über einschlägige Normen und Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse von dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können. (Definition für Fachkräfte aus VDE 105 oder IEC 364)

### 2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Mit diesen Sicherheitshinweisen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Bei Fragen und Problemen sprechen Sie bitte die für Sie zuständige Lenze-Vertretung an.
- Das Feldbusmodul entspricht zum Zeitpunkt der Auslieferung dem Stand der Technik und gilt grundsätzlich als betriebssicher.
- Die Angaben in dieser Betriebsanleitung beziehen sich auf die angegebenen Hard- und Softwareversionen der Feldbusmodule.
- Vom Feldbusmodul gehen Gefahren aus, wenn:
  - nicht qualifiziertes Personal an und mit dem Feldbusmodul arbeitet.
  - das Feldbusmodul sachwidrig verwendet wird.
- Die in dieser Betriebsanleitung dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muß.
- Sorgen Sie durch geeignete Maßnahmen dafür, das beim Versagen des Feldbusmoduls keine Personen- oder Sachschäden entstehen.
- Betreiben Sie das Antriebssystem nur im einwandfreien Zustand.
- Veränderungen oder Umbauten des Feldbusmoduls sind grundsätzlich verboten. Sie bedürfen auf jeden Fall der Rücksprache mit Lenze.
- Das Feldbusmodul ist ein Betriebsmittel zum Einsatz in industriellen Starkstromanlagen. Während des Betriebes muß das Feldbusmodul fest mit den jeweiligen Antriebsreglern verschraubt sein. Zusätzlich sind auch alle Maßnahmen zu ergreifen, die in der Betriebsanleitung des verwendeten Antriebsreglers vorgeschrieben werden. Beispiel: Anbringen von Abdeckungen, um den Berührungssschutz zu gewährleisten.

## Sicherheitshinweise

## 2.3 Gestaltung der Sicherheitshinweise

- Alle Sicherheitshinweise sind einheitlich aufgebaut:
  - Das Piktogramm kennzeichnet die Art der Gefahr.
  - Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.
  - Der Hinweistext beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie die Gefahr vermieden werden kann.



## **Signalwort**

Hinweistext

|                                  | verwendete         | Piktogramme                                            | Signalwört | er                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warnung vor Per-<br>sonenschäden | A                  | Warnung vor gefähr-<br>licher elektrischer<br>Spannung | Gefahr!    | Warnt vor <b>unmittelbar drohender Gefahr</b> . Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.                                            |
|                                  | ٨                  | Warnung vor einer<br>allgemeinen Gefahr                | Warnung!   | Warnt vor einer <b>möglichen, sehr gefährlichen Situation</b> . Mögliche Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.                   |
|                                  | $ \nabla i \nabla$ |                                                        | Vorsicht!  | Warnt vor einer <b>möglichen, gefährlichen Situation</b> .<br>Mögliche Folgen bei Mißachtung:<br>leichte oder geringfügige Verletzungen.           |
| Warnung vor<br>Sachschäden       | STOP               |                                                        | Stop!      | Warnt vor möglichen Sachschäden.<br>Mögliche Folgen bei Mißachtung:<br>Beschädigung des Antriebsreglers/Antriebssystems oder seiner Umgebung.      |
| Sonstige Hinweise                | i                  |                                                        | Tip!       | Kennzeichnet einen allgemeinen, nützlichen Tip.<br>Wenn Sie ihn befolgen, erleichtern Sie sich die Handhabung des Antriebsreglers/Antriebssystems. |

## Technische Daten



## 3 Technische Daten

## 3.1 Eigenschaften des Feldbusmoduls 2102

Das Feldbusmodul 2102 besitzt folgende Eigenschaften:

- verschiedene Kommunikationsmedien:
  - RS232 (LECOM-A)
  - RS485 (LECOM-B)
  - Lichtwellenleiter (LECOM-LI)
- LECOM-Protokoll V2.0
- Baudrate kann wahlweise auf 1200, 2400, 4800, 9600 oder 19200 Baud (Bit/s) eingestellt werden
- Parametrierung durch Codenummern im Antriebsregler
- 3 Diagnose-LEDs
- Potentialtrennung zum Steuer-/Leistungsteil
- Potentialtrennung zu den E/A-Klemmen bei 821X, 8200 vector, 822X und 93XX
- einfache Montage

## 3.2 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

| Bereich                         | Werte                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kommunikationsmedien            | RS232 (LECOM-A): Kupferleitung<br>RS485 (LECOM-B): Kupferleitung<br>(LECOM-LI): Lichtwellenleiter                                                                                 |  |
| Protokoll                       | LECOM-A/B V2.0                                                                                                                                                                    |  |
| Übertragungs-Zeichen-<br>format | 7 Bit ASCII<br>1 Stopbit<br>1 Startbit<br>1 Paritätsbit (gerade)                                                                                                                  |  |
| Baudrate [Bits/s]               | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200                                                                                                                                                     |  |
| Umgebungstemperatur             | Im Betrieb:         0         bis         +50 °C           Transport:         -25         bis         +70 °C           Lagerung:         -25         bis         +55 °C           |  |
| Feuchtebeanspruchung            | Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85%)                                                                                                           |  |
| 24-V-DC-<br>Spannungsversorgung | <ul> <li>820X / 8200 vector (Kap. 4.3 beachten): nur externe Versorgung</li> <li>821X / 822X / 8200 vector (Kap. 4.3 beachten) / 93XX: interne oder externe Versorgung</li> </ul> |  |





## 3.3 Bemessungsdaten

|                       | 2102IB.V001                                                                                                                                                              | 2102IB.V002     | 2102IB.V003                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Kommunikationsmedien  | RS232 (LECOM-A)<br>RS485 (LECOM-B)                                                                                                                                       | RS485 (LECOM-B) | Lichtwellenleiter<br>(LECOM-LI) |
| Strombedarf           | 80 mA                                                                                                                                                                    | 60 mA           | 70 mA                           |
| Emorrio Voroor garing | $ \begin{array}{l} U = 24 \ V \ DC \\ U_{EFF} = 15 \ BIS \ 30 \ V \ DC; \ W = 5 \ \% \\ U_{EFF} = 20 \ BIS \ 25 \ V \ DC; \ W = 48 \ \%; \ U_{SS} < 35 \ V \end{array} $ |                 |                                 |

#### 2102IB.V001 / 2102IB.V002 / 2102IB.V003:

|                      |                                                   | Bemessungsisolationsspannung | Art der Isolation       |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
|                      | zur Bezugserde / PE                               | 50VAC                        | keine Potentialtrennung |  |  |
|                      | zur externen Versorgung (Kl. 39/59)               | -                            | keine Potentialtrennung |  |  |
|                      | zum Leistungsteil                                 |                              |                         |  |  |
|                      | – 820X / 821X                                     | 270 V AC                     | Basisisolierung         |  |  |
|                      | - 822X / 8200 vector                              | 270 V AC                     | doppelte Isolierung     |  |  |
|                      | - 93XX                                            | 270 V AC                     | doppelte Isolierung     |  |  |
| Isolationsspannungen | zu den Steuerklemmen                              |                              |                         |  |  |
| bei Bussystemen      | – 820X / 8200 vector<br>(bei interner Versorgung) | -                            | keine Potentialtrennung |  |  |
|                      | – 8200 vector<br>(bei externer Versorgung)        | 100 V AC                     | Basisisolierung         |  |  |
|                      | – 821X                                            | 50 V AC                      | Potentialtrennung       |  |  |
|                      | – 822X                                            | 270 V AC                     | Basisisolierung         |  |  |
|                      | - 93XX                                            | 270 V AC                     | Basisisolierung         |  |  |
|                      | zu externen Bussystemen                           | 50 V AC                      | Potentialtrennung       |  |  |
| Verschmutzungsgrad   | VDE 0110 Teil 2 Verschmutzungsgrad 2              |                              |                         |  |  |

## 3.4 Abmessungen



Abb. 3-1 Abmessungen des Feldbusmoduls 2102 (alle Maße in mm)

## Technische Daten



### 3.5 Kommunikationszeiten

Die Zeit, die zur Kommunikation mit dem Antrieb notwendig ist, kann als Reihenfolge von Bearbeitungsschritten (mit entsprechenden Zeiträumen) dargestellt werden.

| Schritt | Erläuterung                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t0      | Anwendungsprogramm im Leitsystem startet Anforderung an den Antriebsregler (z.B. Reglerfreigabe mit C0040=1)                          |
| t1      | Software-Treiber (z.B. LECOM-S5) im Leitsystem konvertiert Anforderungsdaten ins LECOM-A/B-Protokoll V2.0 und startet die Übertragung |
| t2      | Serielle Datenübertragung zum Antriebsregler (Telegrammlaufzeit)                                                                      |
| t3      | Datenempfang des Antriebsreglers: Bearbeitung der Anforderung und Starten der Antwort                                                 |
| t4      | Antwortdaten zum Leitsystem werden übertragen (Telegrammlaufzeit)                                                                     |
| t5      | Software-Treiber im Leitsystem wertet die Antwort aus, d.h. die Antwort wird in das Format des Anwendungsprogramms konvertiert.       |
| t6      | Anwendungsprogramm im Leitsystem erhält Ergebnis                                                                                      |

Die Zeitabschnitte t2, t4 und t3 werden nachfolgend detaillierter beschrieben:

#### Telegrammlaufzeit (t2 + t4)

Die Telegrammlaufzeit besteht aus der seriellen Kommunikation vom Leitsystem zum Antriebsregler (t2) und der entsprechenden Antwort vom Antriebsregler (t4). Diese Zeiten sind abhängig vom Telegrammtyp und der in C0125 eingestellten Baudrate.

|                                                                                  | Baudrate [Bits/s] (C0125) |      |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|-------|
|                                                                                  | 1200                      | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 |
| Zeit zur Übertragung eines Zeichens [ms]<br>(1 Zeichen = 10 Bit; siehe Kap. 3.2) | 8,4                       | 4,2  | 2,1  | 1    | 0,52  |

### Telegrammtyp SEND (Daten zum Antrieb senden):

|                                               | Baudrate [Bits/s] (C0125) |      |       |      |     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------|-------|------|-----|
| 1200 2400 4800                                |                           | 9600 | 19200 |      |     |
| t2: Standard [ms] (Parameterwert = 9 Zeichen) | 150                       | 75   | 37,5  | 18,8 | 9,4 |
| Zusatz für erweiterte Adressierung [ms]       | 41,6                      | 20,8 | 10,4  | 5,2  | 2,6 |

### Telegrammtyp RECEIVE (Daten vom Antrieb lesen):

|                                                     | Baudrate [Bits/s] |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
|                                                     | 1200              | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 |
| Standard [= t4]<br>(Parameterwert = 9 Zeichen) [ms] | 166,7             | 83,3 | 41,7 | 20,8 | 10,4  |
| Zusatz für erweiterte Adressierung [ms]             | 83,3              | 41,7 | 20,8 | 10,4 | 5,2   |

Werden weniger oder mehr als 9 Zeichen als Telegrammdaten übertragen, so sind die entsprechenden Zeichenübertragungszeiten proportional einzurechnen.



## Technische Daten

### Bearbeitungszeit im Antriebsregler (t3)

Die Bearbeitungszeit im Antriebsregler ist vom Antriebsreglertyp und den Codenummern abhängig. In der nachfolgenden Tabelle ist dies dargestellt:

| Codenummern Bearbeitungszeit (2102 + Antriebsregler) [ms] |                  |                       | er) [ms]         |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
|                                                           | Gerätereihe      |                       |                  |  |
|                                                           | 820X             | 821X/8200 vector/822X | 93XX             |  |
| C0046, C0135                                              | 35 <sup>1)</sup> | 20                    | 20 <sup>3)</sup> |  |
| C0050, C0150                                              | 35               | 20                    | 20               |  |
| C0068                                                     | 70               | 30                    | 30               |  |
| andere Codenummern schreiben                              | 230              | 20 <sup>2)</sup>      | 20 <sup>4)</sup> |  |
| andere Codenummern lesen                                  | 55               | 20                    | 20               |  |

<sup>1) 35</sup> ms gilt für C0001 = 3. Ist C0001 = 1 und wird C0046 beschrieben, ist der Zugriff auch möglich. Die Bearbeitungszeit verlängert sich aber auf 70 ms.

<sup>2)</sup> Bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Schreibzugriffen kommt es zu Antwortzeiten bis 50 ms.

<sup>3)</sup> Die Codenummer C0046 ist nur lesbar. Zur Sollwertvorgabe kann eine freie Codenummer (z.B. C0141) zur Vorgabe eines Sollwertes verwendet werden. Siehe hierzu auch das Systemhandbuch für 93XX.

<sup>4)</sup> Dies ist ein typischer Wert. Bei einigen Codenummern kann eine längere Bearbeitungszeit auftreten. Siehe hierzu das Systemhandbuch für



## 4 Installation

## 4.1 Anschlüsse des Feldbusmoduls 2102

## 4.1.1 Übersicht

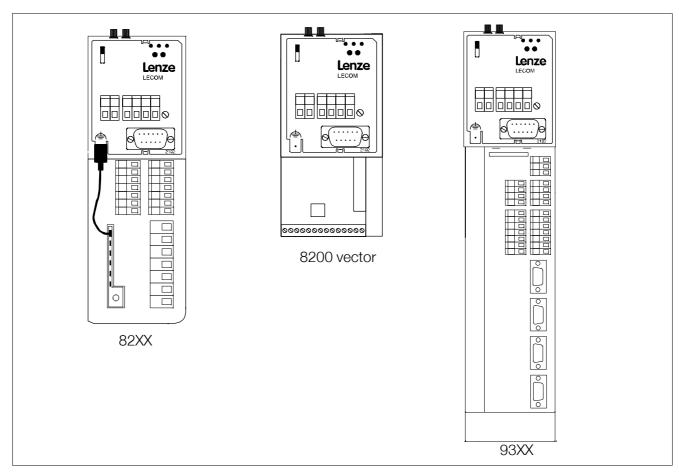

BA2102DE

Abb. 4-1 Antriebsregler 82XX, 8200 vector und 93XX (mit Feldbusmodul 2102)





| Pos. | Bezeichnung/Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bemerkung                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1    | grüne Bus-LED (Spannungsversorgung) AN: Feldbusmodul hat Verbindung zum Antriebsregler aufgebaut BLINKT: Feldbusmodul 2102 ist mit Spannung versorgt, hat aber keine Verbindung zum Antriebsregler (Antriebsregler ist ausgeschaltet, in der Initialisierungsphase oder nicht vorhanden). |                                                            |
| 2    | gelbe RxD-LED für Empfangssignal :<br>BLINKT: Antriebseinheit empfängt Telegramm                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| 3    | gelbe TxD-LED für Sendesignal :<br>BLINKT: Antriebseinheit sendet Antwort                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| 4    | 9polige SubD-Buchse für RS232/RS485-Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                         | nur bei 2102IB.V901/2102.V904                              |
| 5    | Befestigungsschraube                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| 6    | 4polige Klemm-Steckverbindung für RS485-Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                     | nur bei 2102IB.V901/2102.V904 und<br>2102IB.V902/2102.V905 |
| 7    | Betriebszustandsanzeigen für den Antriebsregler                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| 8    | Lichtwellenleiter-Sender (weiß)                                                                                                                                                                                                                                                           | nur bei 2102IB.V903/2102.V906                              |
| 9    | Lichtwellenleiter-Empfänger (schwarz)                                                                                                                                                                                                                                                     | nur bei 2102IB.V903/2102.V906                              |
| 10   | Schalter S1 für Lichtwellenleiter-Sendeleistung:  OFF: normale Sendeleistung (0 bis 40m)  ON: = hohe Sendeleistung (10 bis 66m)                                                                                                                                                           | nur bei 2102IB.V903/2102.V906                              |
| 11   | Anschluß für externe Spannungsversorgung (24 V DC ± 10 %)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| 12   | PE-Anschluß (nur bei 82XX)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| -    | RS 485 Kabel (ohne Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                             | nur bei 2102IB.V901/2102.V904 und<br>2102IB.V902/2102.V905 |

## 4.1.2 Buchse für 9-poligen SubD-Stecker (LECOM-A/B)

| Pin | Bezeichnung | Ein-/Ausgang | Erläuterung                 |
|-----|-------------|--------------|-----------------------------|
| 1   | -           | -            | unbenutzt                   |
| 2   | RxD         | Eingang      | Datenempfangs-Leitung RS232 |
| 3   | TxD         | Ausgang      | Datensende-Leitung RS232    |
| 4   | DTR         | Ausgang      | Sendesteuerung RS232        |
| 5   | GND         | -            | Bezugspotential             |
| 6   | DSR         | Eingang      | unbenutzt RS232             |
| 7   | T/R(A)      | Ein-/Ausgang | RS485                       |
| 8   | T/R(B)      | Ein-/Ausgang | RS485                       |
| 9   | Vcc5        | Ausgang      | Versorgung +5 V / 10 mA     |

## 4.1.3 Steckklemme für 4poligen Stecker (LECOM-B)

| Pin | Bezeichnung | Ein-/Ausgang | Erläuterung                  |
|-----|-------------|--------------|------------------------------|
| 71  | T/R(B)      | Ein-/Ausgang | RS485                        |
| 72  | T/R(A)      | Ein-/Ausgang | RS485                        |
| 88  | S-C         | -            | kapazitive Schirmung nach PE |
| 89  | S           | =            | direkte Schirmung nach PE    |

## 4.1.4 Steckklemme für 2poligen Stecker (Externe Spannungsversorgung)

| Pin  | Bezeichnung | Ein-/Ausgang | Erläuterung                                      |  |
|------|-------------|--------------|--------------------------------------------------|--|
| 39/- | GND24       | -            | Bezugspotential für externe Versorgung           |  |
| 59/+ | Vcc24       | Eingang      | externe Versorgung 15 bis 30 V DC (s. Kap. 4.3 ) |  |



### 4.2 Mechanische Installation

- Entfernen Sie die Bedienheit auf der Frontseite des Antriebsreglers, falls diese dort noch aufgesteckt sein sollte.
- Montieren Sie das Feldbusmodul 2102 auf der Frontplatte des Antriebsreglers. Sichern Sie das Feldbusmodul mit der Befestigungs-Schraube (s. Abb. 4-1, Pos. 3), die Teil des Lieferumfangs ist (2 1-1).



### Stop!

Ziehen Sie die Befestigungsschraube fest an, damit eine ausreichende PE-Verbindung des Feldbusmoduls 2102 sichergestellt wird.

### 4.3 Elektrische Installation

Bei den Antriebsreglern 820X und 821X können elektromagnetische Einstrahlungen die Kommunikation beeinträchtigen. Um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten, kann man ein zusätzliches PE-Kabel verwenden

(s. Abb. 4-1 Pos. 13).

Bei den Antriebsreglern 822X und 93XX ist dies nicht notwendig.



#### Vorsicht!

Das Bussystem arbeitet weiter, auch wenn aufgrund eines Fehlers das Feldbusmodul 2102 nicht mehr mit Spannung versorgt wird.

In diesem Fall kann der angeschlossene Antriebsregler nicht mehr vom Leitsystem angesprochen werden!



#### Stop!

Die Versorgungsspannung darf nicht verpolt werden, da sonst das Feldbusmodul 2102 zerstört wird!

- Spannungsversorgung:
  - extern 24 V (15 bis 30 V) über Steckkontakte 39 (-) / 59 (+) oder
  - intern über den Antriebsregler (Verbindung durch Aufstecken).
     Bei 820X ist ein interne Spannungsversorgung über den Antriebsregler nicht möglich.





#### Tip!

#### Interne Spannungsversorgung des Feldbusmoduls an 8200 vector

Die Möglichkeit der internen Spannungsversorgung ist bei Geräten mit erweiterter AIF-Schnittstellenöffnung (Frontseite 8200 vector) gegeben. Die in der Graphik grau hervorgehobene Fläche kennzeichnet die Jumperposition.

Im Auslieferungszustand des Gerätes wird das Feldbusmodul <u>nicht</u> intern versorgt. Zur internen Spannungsversorgung plazieren Sie bitte den Jumper auf die unten angegebene Position

| Auslieferungszustand (nur externe Spannungsversorgung möglich) | Interne Spannungsversorgung |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                |                             |

### 4.4 Verdrahtung mit einem Leitrechner

Die Vernetzung des Feldbusmoduls 2102 über die Bussysteme RS232 (LECOM-A), RS485 (LECOM-B) oder Lichtwellenleiter (LECOM-LI) wird in diesem Kapitel beschrieben. Das dazu notwendige Zubehör finden Sie in Kap. 8.1.



#### Gefahr!

- Sie müssen eine zusätzliche Potentialtrennung installieren, wenn
  - ein Antriebsregler 820X, 821X oder 8200 vector mit einem Leitrechner verbunden wird und
  - eine sichere Potentialtrennung (doppelte Basisisolierung) nach VDE 0160 notwendig ist.
- Abhängig vom verwendeten Feldbus beachten Sie bitte folgendes:
  - RS232:
    - Die Potentialtrennung der RS232-Schnittstelle (LECOM-A) kann durch zwei Pegelwandler 2101IB oder eine andere RS232-Potentialtrennung erfolgen.
  - BS485
    - Bei RS485 (LECOM-B) sollte der Lenze-Pegelwandler 2101IB am Leitrechner eingesetzt werden, wenn dieser keine entsprechend getrennte Schnittstelle besitzt.
  - Lichtwellenleiter:
    - Bei der Verbindung zweier Geräte über LWL (LECOM-LI) ist immer eine Potentialtrennung vorhanden.
- Berücksichtigen Sie bei der Verdrahtung die Potentialtrennung der Versorgungsspannung.

Bei den Antriebsreglern 822X und 93XX ist eine doppelte Basisisolierung nach VDE 0160 vorhanden, sodaß keine weitere Potentialtrennung notwendig ist.



### 4.4.1 Verdrahtung über RS232 (LECOM-A)

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die Verbindung zu einem Leitrechner (im Bild ein PC) über RS232 (LECOM-A).



Abb. 4-3 Verdrahtung für RS232 (LECOM-A)

Eigenschaften der Verdrahtung für RS232 (LECOM-A):

| Тур                                | 2102IB.V001    |
|------------------------------------|----------------|
| Kommunikationsmedien               | RS232          |
| Netzwerk-Topologie                 | Punkt-zu-Punkt |
| mögliche Anzahl der Antriebsregler | 1              |
| maximale Leitungslänge             | 15 m           |
| maximale Baudrate                  | 19200 Bit/s    |



### Tip!

Verwenden Sie für die Verdrahtung das vorkonfektionierte PC-Systemkabel (s. Kap. 8.1.2).

Verdrahten Sie das PC-Systemkabel folgendermaßen:

- 1. Verwenden Sie metallische SubD-Gehäuseschalen und verbinden Sie die Abschirmung beidseitig mit den Gehäuseschalen.
- 2. Verbinden Sie die Pins nach folgender Zuordnung:

| Gerät Verbindungselement    |                       | Pin-Nr. (Bezeichnung) |         |         |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| Feldbusmodul 2102           | 9pol. SubD-Stecker    | 2 (RxD)               | 3 (TxD) | 5 (GND) |
| Leitrechner (PC, SPS etc.)  | 9polige SubD-Buchse   | 3 (TxD)               | 2 (RxD) | 5 (GND) |
| Lettiecillet (FC, 3F3 etc.) | 25polige SubD-Buchse. | 2 (TxD)               | 3 (RxD) | 7 (GND) |



### 4.4.2 Verdrahtung über RS485 (LECOM-B)

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die Verbindung zu einem Leitrechner (PC oder SPS) über RS485 (LECOM-B).



#### Abb. 4-4 Verdrahtung für RS485 (LECOM-B)

- ① Schnittstellenkabel RS485
- 2 alternative Leitsystem-Kopplunga) direkt RS485

b) RS232 über Schnittstellenwandler 2101IB

- 3 PC-Systemkabel
- 4 Schnittstellenwandler 2101IB



### Tip!

- Verwenden Sie für die Verdrahtung das passende Zubehör (Kap. 8.1.3).
- Verwenden Sie bitte für die Verdrahtung des RS485-Schnittstellenkabels nur abgeschirmtes und paarig verseiltes Kabel!

### Eigenschaften der Verdrahtung für RS485 (LECOM-B):

| Тур                                | 2102IB.V002     |
|------------------------------------|-----------------|
| Kommunikationsmedien               | RS485 (2-Draht) |
| Netzwerk-Topologie                 | Linie           |
| mögliche Anzahl der Antriebsregler | 31              |
| maximale Leitungslänge             | 1200 m          |
| maximale Baudrate                  | 19200 Bit/s     |



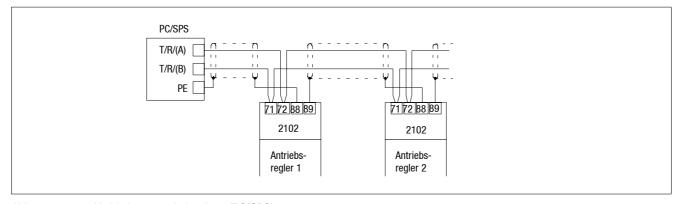

Abb. 4-5 Verbindung zum Leitrechner (PC/SPS)

#### Verbindung zwischen zwei Antriebsreglern (Kabel 1 in Abb. 4-4):

- Den Kabelschirm auf Klemme 89 (direkt PE) des einen Feldbusmoduls und auf Klemme 88 (kapazitiv PE) des anderen Feldbusmoduls legen (Abb. 4-5).
   Dadurch werden Potentialausgleichsströme über den Kabelschirm vermieden.
- Die Klemmen 71 und 72 zwischen den Feldbusmodulen über ein miteinander verseiltes Adernpaar (z.B. grün und gelb) verbinden.

#### Direkte Verbindung zum Leitrechner (Kabel 2a in Abb. 4-4)

Den Kabelschirm am Leitrechner auf PE und am Antriebsregler auf Klemme 88 legen.
 Dadurch werden Potentialausgleichsströme über den Kabelschirm vermieden.

#### Verbindung zum Schnittstellenwandler 2101IB (Kabel 2b in Abb. 4-4):



BA2102DE

Abb. 4-6 Verbindung zum Schnittstellenwandler 2101IB

 Den Kabelschirm auf Klemme 89 (direkt PE) des letzten Antriebsreglers und auf Klemme 88 (kapazitiv PE) des Schnittstellenwandlers legen (Abb. 4-6).
 Dadurch werden Potentialausgleichsströme über den Kabelschirm vermieden.



## 4.4.3 Verdrahtung über Lichtwellenleiter (LECOM-LI)

Die folgende Abbildung zeigt schematisch die Verbindung zu einem Leitrechner (PC oder SPS) über Lichtwellenleiter (LECOM-LI).



Abb. 4-7 Verdrahtung für Lichtwellenleiter (LECOM-LI)

- ① RS232/LWL-Wandler für Leitrechner
- ② LWL-Kabel



### Tip!

Verwenden Sie für die Verdrahtung das passende Zubehör (s. Kap. 8.1).

Eigenschaften der Verdrahtung für Lichtwellenleiter (LECOM-LI):

| Тур                                | 2102IB.V003                                                                                       |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kommunikationsmedien               | Lichtwellenleiter (Kunststoff)                                                                    |  |
| Netzwerk-Topologie                 | Ring                                                                                              |  |
| mögliche Anzahl der Antriebsregler | 52                                                                                                |  |
| maximale Leitungslänge             | 0 bis 40 m bei normaler Sendeleistung (S1 = 0FF)<br>10 bis 66 m bei hoher Sendeleistung (S1 = 0N) |  |
| maximale Baudrate                  | 19200 Bit/s                                                                                       |  |



### Für die Verdrahtung müssen die Lichtwellenleiterkabel (LWL-Kabel) vorbereitet werden:

| LWL-Kabel                       | Die LWL-Kabel können ohne Spezialwerkzeug konfektioniert werden.                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| konfektionieren                 | 1. LWL-Kabel auf eine harte Unterlage legen und z.B. mit einem Messer auf die gewünschte Länge zuschneiden.                                                                                                                                                  |  |  |
|                                 | 2. Bei LWL-Kabeln mit PUR-Mantel (rot) ca. 20 mm abmanteln (das Abmanteln von PE-Material ist nicht erforderlich).                                                                                                                                           |  |  |
|                                 | Bei unpolierten LWL-Enden vermindert sich die max. LWL-Länge um typisch 20 %. Polieren (Körnung: P1000) Sie bitte deshalb das Ende des LWL-Kabels.                                                                                                           |  |  |
| LWL-Kabel                       | 1. LWL-Quetschverschraubung des Steckers lösen.                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| montieren                       | 2. Ende des LWL-Kabels bis zum Anschlag in den LWL-Anschluß einstecken.                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                 | 3. LWL-Quetschverschraubung festdrehen.                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| LWL-Ring aufbauen<br>(Abb. 4-7) | Biegeradius von 30 mm nicht unterschreiten, sonst vermindert sich die maximale LWL-Kabellänge um typisch 50 % Bogen.                                                                                                                                         |  |  |
|                                 | 1. Weißen LWL-Anschluß (Sender, TxD) am Leitrechner mit schwarzem LWL-Anschluß (Empfänger, RxD) am nächsten Antriebsregler verbinden.                                                                                                                        |  |  |
|                                 | 2. Weißen LWL-Anschluß am Antriebsregler mit schwarzem LWL-Anschluß am nächsten Antriebsregler verbinden.                                                                                                                                                    |  |  |
|                                 | 3. Weißen LWL-Anschluß am letzten Antriebsregler mit schwarzem LWL-Anschluß am Leitrechner verbinden.                                                                                                                                                        |  |  |
|                                 | 4. Stellen Sie bitte eine hohe Sendeleistung ein, falls die LWL-Kabellänge zwischen zwei Antriebsreglern größer als 40 m ist. Dazu Schalter S1 auf ON stellen. Die maximale Kabellänge erhöht sich dadurch auf 66 m (bei einer Kabeldämpfung von 150 dB/km). |  |  |



## Tip!

Weitergehende Informationen zu LECOM-LI finden Sie in der Betriebsanleitung LECOM-LI (s. Kap. 8.1.4).

### Inbetriebnahme



### 5 Inbetriebnahme



### Stop!

Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Netzspannung die gesamte Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluß und Erdschluß.

Beachten Sie beim ersten Einschalten folgende Reihenfolge:

- 1. Antriebsregler und ggf. die Fremdversorgung des Feldbusmoduls 2102 einschalten.
  - Die Betriebszustands-Anzeige für den Antriebsregler ((□ 4-2), Abb. 4-2 Pos. 5) muß leuchten oder blinken.
  - Die grüne LED ((□ 4-2), Abb. 4-2 Pos. 8) muß leuchten. Ist dies nicht der Fall, siehe Kap. 7.
- 2. Die Übertragungsgeschwindigkeit bzw. LECOM-Baudrate (C0125) am Antriebsregler ist werksseitig mit 9600 Baud vorgegeben. Wünschen Sie einen anderen Wert, stellen Sie ihn über die Bedieneinheit ein.
- 3. LECOM-Geräte-Adresse (C0009; siehe Beschreibung in Kap. 6.2.2) an jedem Antriebsregler über die Bedieneinheit oder über das Leitsystem einstellen (Werkseinstellung: 1).
  - Bei mehreren vernetzten Antriebsreglern muß die Adressierung über C0009 des Antriebsreglers verschieden von denen der anderen sein. Nur auf diese Weise kann der Leitrechner einen bestimmten Antriebsregler auch eindeutig erreichen.
  - Die Werte 00, 10, 20, 30, ..., 90 dürfen nicht eingestellt werden, da diese für Gruppen-Adressierungen reserviert sind.



#### Tip!

Sie können die Codenummern C0009 (LECOM-Geräte-Adresse) und C0125 (LECOM-Baudrate) auch über LECOM vorgeben. Beachten Sie, daß der Leitrechner dabei auch angepaßt, d.h. umparametriert werden muß. Bei einer Veränderung von C0125 erkennt der Leitrechner die Antwort nicht, da diese schon mit der neuen Baudrate vom Antriebsregler gesendet wird.

### Weiteres Vorgehen für 82XX / 8200 vector

- Nun können Sie mit jedem Antrieb kommunizieren, d.h. Sie können sämtliche Codenummern lesen und alle beschreibbaren Codenummern, außer C0046 (Frequenz-Sollwert) und C0135 (Steuerwort), auch verändern.
   Wenn Sie auch die Codenummern C0046 und C0135 vorgeben wollen, müssen Sie C0001 = 3 einstellen.
- Wird der Antriebsregler in der Bedienungsart C0001 = 3 eingeschaltet und ist der Drehzahlsollwert = 0, ist QSP (Quickstop) aktiv. Dadurch wird ein unkontrolliertes Anlaufen des Antriebs verhindert. Sie heben die QSP-Funktion auf, wenn Sie Bit 3 von C0135 auf 0 setzen.



### Inbetriebnahme

### Weiteres Vorgehen für 93XX

- 1. Nun können Sie mit jedem Antrieb kommunizieren, d.h. Sie können sämtliche Codenummern lesen und alle beschreibbaren Codenummern auch verändern.
- Stellen Sie den Lenze-Parameter Signalkonfiguration (C0005) auf einen Wert xxx1, damit Sie den Antriebsregler steuern können.
   Für eine Erstinbetriebnahme sollten Sie die Signalkonfiguration 1011 (Drehzahlregelung) wählen.
- 3. Die Klemme 28 (RFR=Reglerfreigabe) ist immer aktiv und muß während des Betriebs auf HIGH-Pegel liegen (siehe Betriebsanleitung 93XX). Sonst kann der Antriebsregler nicht freigegeben werden.
  - Bei der Signalkonfiguration C0005=1011 ist die Funktion QSP (Schnellstop) in Verbindung mit der Rechts/Links-Umschaltung auf die digitalen Eingangsklemmen E1 und E2 gelegt und somit immer aktiv. Für den Betrieb muß E1 auf HIGH-Pegel liegen (siehe Betriebsanleitung 93XX).



5-2

### Tip!

Bei der Signalkonfiguration C0005=xx11 ist die Klemme A1 als Spannungsausgang geschaltet. Somit sind nur folgende Klemmen über Leitungen zu verbinden: X5.A1 mit X5.28 (RFR) X5.A1 mit X5.E1 (R/QSP)

4. Wenn Sie die Signalkonfiguration 1011 (Drehzahlregelung) gewählt haben, dann können Sie nun über C0141 den Drehzahlsollwert in % von n<sub>max</sub> vorgeben.



## 6 Parametrierung

Die Parametrierung des Feldbusmoduls 2102 gliedert sich in:

- Antriebsregler-Parameter, die auch mit den Bedieneinheiten 8201BB bzw. 9371BB eingestellt werden können
- 2102-Parameter, auf die nur mit dem Feldbusmodul 2102 zugegriffen werden kann

Nur die Antriebsregler-Parameter werden in dem entsprechenden Antriebsregler fest gespeichert.

Nachfolgend und in der Codetabelle (s. Kap. 8.2) sind nur die wichtigsten Parameter bezüglich der seriellen Kommunikation aufgeführt. Weitere Informationen, die die Parametrierung der Antriebsregler betreffen, finden Sie im Systemhandbuch oder in der Betriebsanleitung des jeweiligen Antriebsreglers.

#### 6.1 Parametersätze

### 6.1.1 Parametersätze 82XX

Die Antriebsregler 82XX besitzen 2 Parametersätze, deren Parameter direkt adressiert werden können. Die Adressierung geschieht mit Hilfe eines Codestellen-Offsets:

- Offset 0 adressiert Parametersatz 1 mit den Codestellen C0000 bis C1999.
- Offset 2000 adressiert Parametersatz 2 mit den Codestellen C2000 bis C3999.

Ist ein Parameter nur einmal vorhanden (siehe Betriebsanleitung 82XX), ist der Codestellen-Offset 0 zu benutzen.

#### Beispiel:

C011 = maximale Drehfeldfrequenz

C011 in Parametersatz 1: Codenummer = 11

C011 in Parametersatz 2: Codenummer = 2011

Parameteränderungen werden automatisch im Antriebsregler abgespeichert (siehe Betriebsanleitung 82XX). Ausgenommen hiervon sind Prozeßdaten wie z.B. Steuerworte oder Sollwerte.

### 6.1.2 Parametersätze 8200 vector

Die Antriebsregler 8200 vector besitzen 4 Parametersätze, deren Parameter direkt adressiert werden können. Die Adressierung geschieht mit Hilfe eines Codestellen-Offsets:

- Offset 0 adressiert Parametersatz 1 mit den Codestellen C0000 bis C1999.
- Offset 2000 adressiert Parametersatz 2 mit den Codestellen C2000 bis C3999.
- Offset 4000 adressiert Parametersatz 1 mit den Codestellen C4000 bis C5999.
- Offset 6000 adressiert Parametersatz 2 mit den Codestellen C6000 bis C7999.

Ist ein Parameter nur einmal vorhanden (siehe Betriebsanleitung 8200 vector), ist der Codestellen-Offset 0 zu benutzen.

### Beispiel:

C011 = maximale Drehfeldfrequenz

C011 in Parametersatz 1: Codenummer = 11

C011 in Parametersatz 2: Codenummer = 2011

C011 in Parametersatz 3; Codenummer = 4011 C011 in Parametersatz 4; Codenummer = 6011

Parameteränderungen werden automatisch im Antriebsregler abgespeichert (siehe Betriebsanleitung 8200 vector). Ausgenommen hiervon sind Prozeßdaten wie z.B. Steuerworte oder Sollwerte.



#### 6.1.3 Parametersätze 93XX

Die Antriebsregler 93XX besitzen 4 Parametersätze zur nichtflüchtigen Speicherung. Ein weiterer Parametersatz befindet sich im Arbeitsspeicher des Antriebsreglers. Dies ist der aktuelle Parametersatz. Nur der aktuelle Parametersatz kann direkt adressiert werden. Codestellen: siehe Betriebsanleitung oder Systemhandbuch 93XX. Änderungen im aktuellen Parametersatz sind nach dem Ausschalten des Antriebsreglers verloren. Zum Abspeichern des aktuellen Parametersatzes dient die Codestelle C0003. Nach dem Einschalten wird automatisch Parametersatz 1 in den aktuellen Parametersatz geladen.

### 6.2 Bedeutung einzelner Parameter

### 6.2.1 Bedienungsart

### Antriebsregler 82XX / 8200 vector

Die Codenummer C0001 (Bedienungsart) legt fest, welche Quelle (Klemme, Tastatur, LECOM) den Frequenz-Sollwert (C0046) und das Steuerwort (C0135) beschreiben darf.

Der Antriebsregler kann unabhängig von der gewählten Bedienungsart C0001 per LECOM mit der Codenummer C0040 gesperrt werden (Reglersperre).



#### Tip!

Beachten Sie bitte, daß die Bedienungsart C0001 in beiden Parametersätzen vorhanden ist. C0001 muß deshalb in beiden Parametersätzen identisch eingestellt werden. Für die LECOM-Steuerung (C0001 = 3) gilt die Bedienungsart im Parametersatz 1. Für Klemmensteuerung (C0001 <> 3) gilt die Bedienungsart in Parametersatz 1 und Parametersatz 2.

#### **Antriebsregler 93XX**

Beim Antriebsregler 93XX gibt es keine Bedienungsart, die mit nur einer Codestelle umgestellt werden kann, wie beim Antriebsregler 82XX. Ein Antriebsregler 93XX wird über sogenannte "Steuercodestellen" bedient. Soll z.B. der Drehzahl-Sollwert über LECOM verändert werden, muß zunächst eine Steuercodestelle als Quelle für den Drehzahl-Sollwert-Eingang des Drehzahlreglers definiert werden. Die Steuercodestelle wird dann so konfiguriert, daß der Drehzahl-Sollwert über das Feldbusmodul 2102 vorgegeben werden kann. Nähere Informationen dazu finden Sie im Systemhandbuch zum Antriebsregler 93XX.



### 6.2.2 LECOM-Geräte-Adresse (C0009)

Zur Adressierung des Antriebsreglers wird im LECOM-A/B-Protokoll die LECOM-Geräte-Adresse verwendet. Am Antriebsregler wird die LECOM-Geräte-Adresse in der Codenummer C0009 eingestellt und darf im Bussystem nur **einmal** verwendet werden. Jeder Antriebsregler muß also seine eigene LECOM-Geräte-Adresse erhalten. Die Werte 00, 10, 20, 30, ..., 90 dürfen nicht eingestellt werden, da diese für Gruppen-Adressierungen reserviert sind (siehe auch Kap. 5).

Das LECOM-A/B-Protokoll ermöglicht eine Gruppenbildung von Antriebsreglern. Hierdurch kann ein Schreibauftrag an mehrere Antriebe gleichzeitig durchgeführt werden, um z. B. neue Sollwerte oder die Reglersperre bzw. -freigabe vorzugeben. Die Auswahl geschieht durch folgende reservierte LECOM-Geräte-Adressen:

| LECOM-Geräte-Adresse C0009 für<br>Gruppenbildung | LECOM-Geräte-Adressen der angesprochenen Antriebsregler |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 00                                               | alle                                                    |  |
| 10                                               | 11 bis 19                                               |  |
| 20                                               | 21 bis 29                                               |  |
| 30                                               | 31 bis 39                                               |  |
| 40                                               | 41 bis 49                                               |  |
| 50                                               | 51 bis 59                                               |  |
| 60                                               | 61 bis 69                                               |  |
| 70                                               | 71 bis 79                                               |  |
| 80                                               | 81 bis 89                                               |  |
| 90                                               | 91 bis 99                                               |  |



#### Tip!

Beachten Sie, daß bei LECOM-Geräteadressen, die mit einer 0 enden, der Antriebsregler keine Empfangsbestätigung sendet. D.h. der Leitrechner erkennt nicht, ob die Daten korrekt vom Antriebsregler empfangen wurden.



## 6.3 Besonderheiten bei Antriebsregler 82XX



#### Tip!

Das Lesen und Schreiben der Parameter C192x bei Antriebsregler 82XX führt zu Bearbeitungszeiten bis zu 500ms.

### 6.3.1 Start mit RSP statt QSP

- Nach dem Netzschalten mit Bedienungsart C0001 = 3 befindet sich der Antrieb im Zustand QSP.
- Mit C1920 = 1 ist der Einschaltzustand immer RSP, so daß der Antrieb durch Schreiben von C0040 = 1 freigegeben werden kann.

| Code  | Bezeichnung          | Bemerkung               |
|-------|----------------------|-------------------------|
| C1920 | Startzustand (P2102) | 0 QSP<br>1 Reglersperre |
|       |                      | LECOM-Format: VD        |

### 6.3.2 Verkürzung der Antwortzeit der Schnittstelle

- Bei aktiver verkürzter Antwortzeit wird bei Schreibtelegrammen (Send) das Telegramm lediglich auf Übertragungsfehler geprüft:
  - Bei fehlerfrei eingetroffenem Telegramm wird eine positive Quittung (ACK), sonst eine negative Quittung (NAK) geschickt.
  - Erst danach wird der zu schreibende Wert an den Antriebsregler übertragen.
- Ein erneutes Ansprechen der Baugruppe kann erfolgen:
  - Bei Antriebsreglern 820X nach ca. 230 ms.
  - Bei Antriebsreglern 821X/8200vector/822X nach ca. 50 ms.



### Stop!

Eine Gewähr für die Übernahme des Wertes durch den Antriebsregler kann hierbei nicht übernommen werden.

| Code  | Bezeichnung           | Bemerkung            |  |
|-------|-----------------------|----------------------|--|
| C1921 | Verkürzte Antwortzeit | 0 inaktiv<br>1 aktiv |  |
|       | (P2102)               | LECOM-Format: VD     |  |

### 6.3.3 Kommunikationsüberwachung

- Das Feldbusmodul kann die Kommunikationsverbindung zum Leitrechner überwachen.
- Wenn für die unter C1923 eingestellte Überwachungszeit kein Telegramm vom Leitrechner an das Feldbusmodul geschickt wurde, wird die unter C1922 eingestellte Aktion durchgeführt.

| Code  | Bezeichnung                             | Bemerkung                                  |  |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| C1922 | Überwachungsaus-<br>wahlcode<br>(P2102) | 0 inaktiv 1 Reglersperre 2 QSP (Quickstop) |  |
|       |                                         | LECOM-Format: VD                           |  |
| C1923 | Überwachungszeit                        | 50 bis 65535ms                             |  |
|       | (P2102)                                 | LECOM-Format: VD                           |  |



## 6.4 Besonderheiten bei Antriebsreglern 820X

- Die Parametrierung (Codes außer C0046, C0135) ist nur bei Reglersperre möglich. Parameter werden zwar bei Reglerfreigabe angenommen, aber nicht gespeichert.
- Die Funktion TRIP-Reset (Zurücksetzen einer Störung) geschieht durch Setzen von Reglersperre und anschließender Reglerfreigabe über die Codenummer C0040 oder C0135.
  - Bei der Funktion TRIP-Reset erfolgt eine Grundinitialisierung des Antriebsreglers 820X und des Feldbusmoduls 2102. Hierdurch findet beim TRIP-Reset-Befehl keine Quittierung zum Leitrechner statt und somit spricht dessen Telegrammüberwachung an.

### 6.4.1 Relative Sollwertvorgabe C0141 (Parameterkanal)

- Über C0141 wird ein relativer Sollwert bezogen auf C0011 vorgegeben.
- Als Bezugswert wird unabhängig vom aktuell eingestellten Parameter immer C0011 aus Parametersatz 1 verwendet.
- Die automatische Nachführung des relativen Sollwertes bei Änderung von C0011 wird nicht berücksichtigt, weil C0011 nur bei Reglersperre veränderbar ist.

| Code  | Bezeichnung      | Bemerkung        |  |
|-------|------------------|------------------|--|
| C0141 | Frequenzsollwert | 0 bis 100 %      |  |
|       | (P2102)          | LECOM-Format: VD |  |

## 6.4.2 Besonderheiten bei Antriebsregler 820X V1.2

| Code  | Bezeichnung | Bemerkung           |
|-------|-------------|---------------------|
| C0120 |             | Codestelle entfällt |
|       | usu         | 0 bis 80 %          |
|       | (P2102)     | LECOM-Format: VD    |



## 6.5 Besonderheiten bei Antriebsregler 821X, 822X, 824X

### Relative Sollwertvorgabe C0127 (Prozess- und Parameterkanal)

 Sollwertvorgabe absolut Über Prozess- und Parameterkanal wird ein Sollwert absolut in Hz vorgegeben:

| Prozesskanal:   | Sollwert absolut ±24000 |  |
|-----------------|-------------------------|--|
| Parameterkanal: | CO46 absolut in Hz      |  |
|                 | C141 kein Einfluß       |  |

 Sollwertvorgabe nomiert Über Prozess- und Parameterkanal wird ein Sollwert nomiert auf C011 vorgegeben:

| Prozesskanal:   | Sollwert absolut ±2 <sup>14</sup> △ C011 (fd <sub>max</sub> ) |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| Parameterkanal: | CO46 nur Anzeige absolut in Hz                                |  |  |
|                 | C141 $\pm 100.00\% \triangleq C011 \text{ (fd}_{max}\text{)}$ |  |  |

| Code  | Bezeichnung                     | Bemer         | Bemerkung                                          |  |
|-------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--|
| C0127 | Frequenzsollwert-vorgabe-Format | <b>0</b><br>1 | Sollwertvorgabe absolut<br>Sollwertvorgabe nomiert |  |
|       | (P2102)                         | LECON         | <i>N</i> -Format: VD                               |  |

## 6.6 Besonderheiten bei Antriebsregler 8200 vector

Die digitalen und analogen Ein- und Ausgangssignale können frei konfiguriert werden (siehe BA vector; Codestelle C0410, C0412, C0417 und C0421).

## Fehlersuche und Störungsbeseitigung



## 7 Fehlersuche und Störungsbeseitigung



Abb. 7-1 LEDs am Feldbusmodul 2102IB (vgl. Abb. 4-2 auf ( 4-2))

| Fehler                                              | Ursache                                                                                                                                                                                                                                                 | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Antriebsregler ist ausgeschaltet. Anzeige:  • keine der Betriebszustands-Anzeigen für den Antriebsregler leuchtet und/oder  • grüne Vcc-LED blinkt                                                                                                      | Antriebsregler mit Spannung versorgen (siehe entsprechende Betriebsan-<br>leitung für den jeweiligen Antriebsregler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | Feldbusmodul 2102IB hat keine Spannung. Anzeige: grüne Vcc-LED leuchtet oder blinkt nicht.                                                                                                                                                              | <ul> <li>Bei interner Versorgung aus dem Antriebsregler korrekte Verbindung mit dem Antriebsregler überprüfen.</li> <li>Bei externer Versorgung die Spannung an den Klemmen 39 und 59 prüfen. Es muß eine Spannung im Bereich von 15 bis 30 V anliegen (s. Kap. 4.3)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | Feldbusmodul 2102lB hat sich nicht mit dem Antriebsregler initialisiert.<br>Anzeige:<br>grüne Vcc-LED blinkt.                                                                                                                                           | Antriebsregler mit Spannung versorgen (siehe Betriebsanleitung für den jeweiligen Antriebsregler)     korrekte Verbindung mit dem Antriebsregler überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Keine Kom-<br>munikation<br>mit dem<br>Antriebsreg- | Antriebsregler empfängt keine Telegramme. Für einen Test den Leitrechner zyklisch Telegramme senden lassen. Dies geschieht z.B. bei LEMOC2 im Online-Betrieb. Die gelbe RxD-LED muß bei jedem Telegramm vom Leitrechner kurz blinken.                   | Blinkt die gelbe RxD-LED nicht:  Verdrahtung (s. Kap. 4.4) überprüfen und  Leitrechner testen, ob dieser Telegramme sendet und die richtige Schnittstelle benutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ler                                                 | Antriebsregler sendet keine Telegramme. Für einen Test den Leitrechner zyklisch Telegramme senden lassen. Dies geschieht z. B. bei LEMOC2 im Online-Betrieb. Die gelbe TxD-LED muß bei jedem Telegramm vom Antriebsregler zum Leitrechner kurz blinken. | Gelbe TxD-LED blinkt nicht:  Parameter für LECOM-Geräte-Adresse (C0009) und LECOM-Baudrate (C0125) müssen beim jeweiligen Antriebsregler und beim Leitrechner gleich sein. Jeweils die Parameter für C0009 und C0125 bei beiden Geräten überprüfen und ggf. gleichsetzen. (Geräte-Adressen-Parameter 00, 10,, 90 dürfen nicht verwendet werden.)                                                                                                                                                           |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>2. Gelbe TxD-LED blinkt:</li> <li>Die LECOM-Geräte-Adressen (C0009) müssen bei allen angeschlossenen Antriebsreglern unterschiedlich sein. Korrigieren Sie eine eventuelle Doppeladressierung.</li> <li>Kontrollieren Sie die Verdrahtung zu Ihrem Leitrechner.</li> <li>Bei eigenentwickelten LECOM-A/B-Software-Treibern und RS485-Betrieb ist die Sendesteuerung zu beachten. Nach dem Sendevorgang muß der Leitrechner innerhalb von ca. 1 ms auf Empfangsstellung zurückschalten.</li> </ul> |
| Antriebsreg-<br>ler führt<br>Schreibauf-            | Antriebsregler sendet negative Quittierung (NAK-Antwort):     Für den Schreibzugriff auf die Codestellen C0046 und C0135 ist die Bedienungsart C0001 falsch eingestellt.                                                                                | Für die Bedienungsart C0001 den Parameter 3 einstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| trag nicht aus                                      | Die Codestelle ist so definiert, daß sie nur gelesen werden kann.                                                                                                                                                                                       | Schreibauftrag grundsätzlich nicht möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ==                                                  | 2. Antriebsregler schickt positive Quittierung (ACK-Antwort):                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | Bei 820X können Parameter nur bei Reglersperre verändert werden<br>(siehe Kap. 6.3)                                                                                                                                                                     | Reglersperre aktivieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | Antriebsregler arbeitet mit einem anderen Parametersatz                                                                                                                                                                                                 | Parametersatz umschalten; nun wird die Parameter-Änderung aktiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Fehlersuche und Störungsbeseitigung



## 8.1 Zubehör

### 8.1.1 Zubehör für einen Leitrechner

Nachfolgend sind die Zubehör-Komponenten für einen Leitrechner (PC oder SPS) aufgeführt:

| Bezeichnung                                                 | Bestell-Nr. | Erläuterung                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LEMOC2                                                      | EW00388233  | PC-Programm zur Antriebsprogrammierung;<br>Systemvoraussetzung: IBM AT kompatibel                                                                  |  |
| Betriebsanleitung<br>LECOM-S5                               | 33.2164     | Kommunikationsprozessor für Siemens-SIMATIC-S5 AG 115U, 135U, 150U, 155U                                                                           |  |
| LECOM-PC                                                    | -           | LECOM-A/B-Kommunikationstreiber für PC-Systeme in der Sprache C/C++ (Quellcode).<br>Eine Modifikation für andere Ziel-Systeme ist einfach möglich. |  |
| LECOM-PN                                                    | =           | Treiber für PC-Visualisierungssystem PROCON der Firma gti                                                                                          |  |
| B&R<br>Mitsubishi<br>Schleicher<br>Sigmatek<br>Cotas<br>AMS | -           | Treiber für diverse SPS-Systeme. Weitere Informationen auf Anfrage.                                                                                |  |

## 8.1.2 Zubehör für RS232 (LECOM-A)

Nachfolgend sind die Zubehör-Komponenten für RS232 (LECOM-A) aufgeführt:

| Bezeichnung         | Bestell-Nr. | Erläuterung                                             |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| PC-Systemkabel 5 m  | EW00338094  | zwischen Feldbusmodul 2102lB und PC<br>(9polige Buchse) |
| PC-Systemkabel 10 m |             | zwischen Feldbusmodul 2102IB und PC<br>(9polige Buchse) |

| Spezifikation für RS232-Schnittstellen-Kabel |                                            |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Kabeltyp                                     | LIYCY 4 x 0.25 mm <sup>2</sup> abgeschirmt |  |
| Leitungswiderstand                           | < 100 Ω/km                                 |  |
| Kapazitätsbelag                              | < 140 nF/km                                |  |
| Länge                                        | ≤ 15 m                                     |  |



## 8.1.3 Zubehör für RS485 (LECOM-B)

Nachfolgend sind die Zubehör-Komponenten für RS485 (LECOM-B) aufgeführt:

| Bezeichnung                     | Bestell-Nr. | Erläuterung                                                                     |  |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnittstellenwandler<br>2101IB | 33.2101IB   | Pegelwandler zur Umsetzung zwischen RS232 und RS485/RS422 mit Potentialtrennung |  |
| PC-Systemkabel 5 m              | EW00338094  | Systemkabel zwischen PC (9polige Buchse) und Schnittstellenwandler 2101IB       |  |

| Spezifikation für RS485-Schnittstellen-Kabel |                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| bei einer Gesamtlänge bis 300 m:             | oei einer Gesamtlänge bis 300 m:               |  |  |  |
| Kabeltyp                                     | LIYCY 1 x 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> abgeschirmt  |  |  |  |
| Leitungswiderstand                           | $\leq$ 40 $\Omega$ /km                         |  |  |  |
| Kapazitätsbelag                              | ≤ 130 nF/km                                    |  |  |  |
| Länge ≤ 300 m                                |                                                |  |  |  |
| bei einer Gesamtlänge bis 1200 m:            | bei einer Gesamtlänge bis 1200 m:              |  |  |  |
| Kabeltyp                                     | CYPIMF 1 x 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> abgeschirmt |  |  |  |
| Leitungswiderstand                           | $\leq 40 \Omega/\text{km}$                     |  |  |  |
| Kapazitätsbelag                              | ≤ 60 nF/km                                     |  |  |  |
| Länge                                        | ≤ 1200 m                                       |  |  |  |

## 8.1.4 Zubehör für Lichtwellenleiter (LECOM-LI)

Nachfolgend sind die Zubehörkomponenten für Lichtwellenleiter (LECOM-LI) aufgeführt:

| Bezeichnung                           | Bestell-Nr.            | Erläuterung                                                              |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2125                                  | 33.2125IB              | LWL/RS232-Wandler für Leitrechner<br>normaler Sendeleistung (0 bis 40 m) |
| 2126                                  | 33.2126IB              | LWL/RS232-Wandler für Leitrechner<br>hohe Sendeleistung (10 bis 66 m)    |
| Steckernetzteil                       | EJ0362016              | Steckernetzteil 220 V/9 V DC für 2125 und 2126                           |
| Betriebsanleitung LECOM-LI            | EDLECOM-LI/D           | Grundlagen und Aufbau von LECOM-LI                                       |
| Lichtwellenleiter 1ADR mit PE-Mantel  | EW00359679 (Meterware) | LWL-Kabel mit schwarzem PE-Mantel (einfacher Schutz)                     |
| Lichtwellenleiter 1ADR mit PUR-Mantel | EW00359681 (Meterware) | LWL-Kabel mit rotem PUR-Mantel (verstärkter Schutz)                      |

| Spezifikation für Lichtwellenleiter-Kabel                              |                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bereich                                                                | Werte                                                                  |  |  |
| minimaler Biegeradius                                                  | 30 mm                                                                  |  |  |
| maximale Zugkraft                                                      | 100 N                                                                  |  |  |
| Spannungsfestigkeit                                                    | 110 kV/m                                                               |  |  |
| Arbeitstemperatur                                                      | -40 bis +80 °C                                                         |  |  |
| Wellenlänge                                                            | 660 nm                                                                 |  |  |
| Dämpfung                                                               | 100 bis 400 dB/km                                                      |  |  |
| Leitungslänge zwischen zwei Teilnehmern<br>(Kabeldämpfung = 150 dB/km) | 0 bis 40 m (normale Sendeleistung)<br>10 bis 66 m (hohe Sendeleistung) |  |  |
| Faserkern<br>Material/ -durchmesser                                    | Polymethylmethacrylat (PMMA) / 976 μm                                  |  |  |
| Fasermantel<br>Material /-durchmesser                                  | Flurorpolymer / 1000 μm                                                |  |  |
| Außenmantel<br>Material /-durchmesser                                  | Thermoplastischer Polyester (PE) / 2,2 mm                              |  |  |



## 8.2 Codetabelle

### So lesen Sie die Codetabelle:

| Code        | Codenummer des Parameters                     | Führende Nullen können entfallen.<br>Mit <sup>*</sup> bezeichnete Codenummern sind nur im Parametersatz 1 vorhanden.                                            |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung | Bezeichnung des Parameters                    | Angaben in Klammern geben an, ob die Codestelle im Feldbusmodul oder im Antriebsregler vorhanden ist:                                                           |
|             |                                               | (P2102): Parameter in dem Feldbusmodul 2102IB                                                                                                                   |
|             |                                               | (P820X/P821X/8200 vector/822X): Parameter in den Antriebsreglern 820X, 821X und 822X. Die Parameter können auch mit der Bedieneinheit 8201BB eingestellt werden |
|             |                                               | (P93XX):Parameter in dem Antriebsregler 93XX. Die Parameter können auch mit der Bedieneinheit 9371BB eingestellt werden.                                        |
| Parameter   | Inhalt bzw. Bedeutung der Parameter-<br>Werte | Fettgedruckte Parameter kennzeichnen die Werkseinstellungen.                                                                                                    |

| Code                                                   | Bezeichnung                                                             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| C0001                                                  | Bedienungsart für                                                       | 82XX 8200 vector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Bedienungsart für     82XX     8200 vector     (P82XX) |                                                                         | O Steuerung (C0135): Klemme Sollwert (C0046): Klemme (0 ist die Werkseinstellung)  1 Steuerung (C0135): Klemme Sollwert (C0046): Bedieneinheit  2 Steuerung (C0135): Klemme Sollwert (C0046): Klemme Sollwert (C0046): LECOM Sollwert (C0046): LECOM Die Bedienungsart definiert, welche Quelle auf welche Parameter aktuell schreiben darf. Zur Parametrierung ist die Bedieneinheit und LECOM immer berechtigt. |  |  |  |
| C0009*                                                 | LECOM-Geräteadresse<br>(P82XX)<br>(P93XX)                               | 1 1 bis 99 Geräteadresse zur eindeutigen Adressierung in einer LECOM-A/B/LI-Vernetzung. Die Werte 00, 10,, 90 nicht einstellen, da sie für Gruppen-Adressierungen reserviert sind.  LECOM-Format: VD                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| C0040*                                                 | Reglersperre<br>(P2102)                                                 | 0 Regler gesperrt 1 Regler freigegeben Parameter C0040 ist unabhängig von der Bedienungsart C0001. Eine Reglerfreigabe kann ebenfalls mit dem Steuerwort C0135 erfolgen.  LECOM-Format: VD                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| C0043*                                                 | TRIP-Reset für:      821X      8200 vector      822X      93XX  (P2102) | 0 kein aktueller Fehler; Fehler rücksetzen durch Beschreiben mit dem Wert 0 1 aktueller Fehler vorhanden Parameter C0043 ist unabhängig von der Bedienungsart C0001. TRIP-Reset kann ebenfalls mit dem Steuerwort C0135 durchgeführt werden. (TRIP-Reset für 820X, s. Kap. 6.4) LECOM-Format: VD                                                                                                                  |  |  |  |



| Code   | Bezeichnung                                | Bemerkung                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                 |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| C0046* | Frequenz-Sollwert für:  • 820X             | 0 bis 480 Hz                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                 |  |
|        | (P2102)                                    | LECOM-Format: VD                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                 |  |
|        | Frequenz-Sollwert für:                     | 0 bis 480 Hz                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                 |  |
|        | • 821X                                     | Der Wert I                                                                                                                                                      | kann durch den Anzeigefaktor C500/C50                                                                                                                | 01 verändert werden (s. Codetabelle in der                                                                                                                     | Betriebsanleitung 820X, 821X    |  |
|        | <ul> <li>8200 vector</li> </ul>            | bzw. 822X                                                                                                                                                       | ().                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                 |  |
|        | • 822X                                     | Eür O2VV                                                                                                                                                        | wird die freie Stewereedestelle C01.41 a                                                                                                             | la Drahzahl Callwart in 9/ yan n                                                                                                                               | det wenn die Crundkenfiguration |  |
|        | (P821X/P8200 vector/P822X)                 | Für 93XX wird die freie Steuercodestelle C0141 als Drehzahl-Sollwert in % von n <sub>max</sub> verwendet, wenn die Grundkonfiguration C0005=1001 gewählt wurde. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                 |  |
|        | Drehzahl-Sollwert für<br>93XX              | LECOM-Format: VD                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                 |  |
| 00000* | (C0046 nur lesbar.)                        |                                                                                                                                                                 | - any                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | ANVV                            |  |
| C0068* | Betriebszustand für:  • 82XX               | Bit                                                                                                                                                             | 82XX                                                                                                                                                 | 8200 vector                                                                                                                                                    | 93XX                            |  |
|        | <ul><li>8200 vector</li><li>93XX</li></ul> | 0 - 3                                                                                                                                                           | Betriebsfehler (TRIP) Es wird die 10er-Stelle der LECOM-Fe Beispiel: TRIP OH = 5 (LECOM-Nr. = 5                                                      | hlernummer (siehe C0161 bis C0164) ange                                                                                                                        | ezeigt.                         |  |
|        | (P2102)                                    | 4 - 7                                                                                                                                                           | 15 = allgemeiner Fehler<br>RFR (Reglerfreigabe)                                                                                                      |                                                                                                                                                                | ochen                           |  |
|        |                                            |                                                                                                                                                                 | 0 = keine Reglerfreigabe<br>1 = Reglerfreigabe                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                 |  |
|        |                                            | 9                                                                                                                                                               | $\begin{array}{lll} \text{Qmin } (f_d \leq f_{\text{dQmin}}) \\ 0 &= & \text{Qmin nicht aktiv} \\ 1 &= & \text{Qmin aktiv} \end{array}$              | FREI; Abbildung C0150.Bit 5 Werkseinstellung: Qmin ( $f_d \le f_{dQmin}$ ) $0 = Qmin nicht aktiv$ $1 = Qmin aktiv$                                             |                                 |  |
|        |                                            | 10                                                                                                                                                              | Drehrichtung<br>0 = Rechtslauf<br>1 = Linkslauf                                                                                                      | reserviert                                                                                                                                                     |                                 |  |
|        |                                            | 11                                                                                                                                                              | IMP (Impulssperre) 0 = Impulse für Leistungsteile gesperrt 1 = Impulse für Leistungsteile freigegeben                                                | FREI; Abbildung von C0150.Bit 1<br>Werkseinstellung: IMP (Impulssperre)<br>0 = Impulse für Leistungsteile gesperrt<br>1 = Impulse für Leistungsteile freigegeb | en                              |  |
|        |                                            | 12                                                                                                                                                              | QSP (Quickstop) 0 = QSP nicht aktiv 1 = QSP aktiv                                                                                                    | reserviert                                                                                                                                                     |                                 |  |
|        |                                            | 13                                                                                                                                                              | I <sub>max</sub> (Stromgrenze erreicht) 0 = Stromgrenze nicht erreicht 1 = Stromgrenze erreicht                                                      | FREI; Abbildung von C0150.Bit 2<br>Werkseinstellung: I <sub>max</sub> (Stromgrenze errei<br>0 = Stromgrenze nicht erreicht<br>1 = Stromgrenze erreicht         | icht)                           |  |
|        |                                            | 14                                                                                                                                                              | $\begin{array}{ll} f_d = f_{dsoll} \text{ (Frequenz-Istwert} = \text{Frequenz-Sollwert)} \\ 0 = f_d <> f_{dsoll} \\ 1 = f_d = f_{dsoll} \end{array}$ | FREI; Abbildung von C0150.Bit 4 HLG-Ein = HLG-Aus (Hochlaufgeber-Eingang = Hochlaufgeber 0 = HLG-Ein <> HLG-Aus 1 = HLG-Ein = HLG-Aus                          | -Ausgang)                       |  |
|        |                                            | 15                                                                                                                                                              | TRIP (Störung) 0 = keine Störung 1 = Störung vorhanden                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                 |  |
|        |                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | LECOM-Format: VH                                                                                                                                               |                                 |  |



| Code   | Bezeichnung                                            |                                                                                    |                                              |                              |                                                        | Bemerkung              | merkung        |                                                                                                            |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| C0125* | LECOM-Baudrate<br>(P82XX)<br>(P93XX)                   | 0<br>1<br>2<br>3<br>4                                                              | <b>9600</b> 4800 2400 1200 19200             | Baud<br>Baud<br>Baud<br>Baud | (Werkseinstellung)                                     |                        |                |                                                                                                            |  |  |  |  |
|        |                                                        | Übertragungs-Geschwindigkeit für LECOM-A/B/LI in Bit/s (= Baud).  LECOM-Format: VD |                                              |                              |                                                        |                        |                |                                                                                                            |  |  |  |  |
| C0127  | Auswahl Sollwertvorgabe  (P821X, P822X, P824X) (P2102) | 0<br>1<br>LECOM-Fo                                                                 | <b>Sollwertvo</b><br>Sollwertvor             |                              |                                                        |                        |                |                                                                                                            |  |  |  |  |
| C0135* | Antriebsregler Steuer-                                 | Bit                                                                                | Imat. VD                                     |                              | 820X                                                   |                        |                | 821X, 8200 vector, 822X                                                                                    |  |  |  |  |
|        | wort (Parameterkanal) für :  820X 821X 8200 vector     | 0                                                                                  | J0G1, J0G2<br>0 =<br>1 =<br>2 =<br>3 =       | C0046<br>J0G1<br>J0G2        |                                                        |                        |                | 2211, 220 1001, 322.                                                                                       |  |  |  |  |
|        | • 822X                                                 | 2                                                                                  | J0G1, J0G2<br>R/L (Rechts-<br>0 =            |                              | lauf)                                                  |                        |                |                                                                                                            |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                                | 3                                                                                  | 1 =<br>QSP (Quicks<br>0 =<br>1 =             | Linksl<br>top)               | lauf<br>nicht aktiv                                    |                        |                |                                                                                                            |  |  |  |  |
|        |                                                        | 4                                                                                  | reserviert                                   | QOI G                        |                                                        |                        |                | HLG-Stop (Anhalten des Hochlaufgebers) 0 = HLG-Stop nicht aktiv 1 = HLG-Stop aktiv                         |  |  |  |  |
|        |                                                        | 5                                                                                  | reserviert                                   |                              |                                                        |                        |                | HLG-Null (Ablauf an der T <sub>if</sub> -Rampe<br>C0013)<br>0 = HLG-Null nicht aktiv<br>1 = HLG-Null aktiv |  |  |  |  |
|        |                                                        | 6                                                                                  | reserviert                                   |                              |                                                        |                        |                | UP-Funktion für Motorpoti<br>0 = UP nicht aktiv<br>1 = UP aktiv                                            |  |  |  |  |
|        |                                                        | 7                                                                                  | reserviert                                   |                              |                                                        |                        |                | DOWN-Funktion für Motorpoti<br>0 = DOWN nicht aktiv<br>1 = DOWN aktiv                                      |  |  |  |  |
|        |                                                        | 8                                                                                  | reserviert                                   |                              |                                                        |                        |                |                                                                                                            |  |  |  |  |
|        |                                                        | 9                                                                                  | RSP (Reglers<br>0 =<br>1 =                   | keine                        | e Reglersperre<br>ersperre                             |                        |                |                                                                                                            |  |  |  |  |
|        |                                                        | 10                                                                                 | reserviert                                   |                              |                                                        |                        | 1              |                                                                                                            |  |  |  |  |
|        |                                                        | 11                                                                                 | reserviert                                   |                              |                                                        |                        |                | TRIP-Reset<br>0⇒1<br>Flanke von 0 nach 1 bewirkt TRIP-<br>Reset                                            |  |  |  |  |
|        |                                                        | 12                                                                                 | 0 ⇒<br>1 ⇒                                   | 1 (= F                       | z-Umschaltung)<br>Parametersatz 2)<br>Parametersatz 1) |                        |                |                                                                                                            |  |  |  |  |
|        |                                                        | 13                                                                                 | reserviert GSB (Gleichs 0 = 1 =              |                              | nicht aktiv                                            |                        |                |                                                                                                            |  |  |  |  |
|        |                                                        | 15                                                                                 | reserviert  Das Steuerw zusammen. LECOM-Forn |                              | _                                                      | ntriebsreglers. Es faß | t die Steuerbe | fehle komprimiert in Bitbefehlen                                                                           |  |  |  |  |



| Code   | Bezeichnung                                                        |                                   | Bemerkung                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| C0135* | Antriebsregler-Steuer-<br>wort (Parameterkanal)                    | Bit                               | allgemeiner Aufbau                                                                                           | 1xx1<br>Drehzahlregelung                                                                                                                              | 4xx1<br>Momentenregelung                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|        | für : • 93XX allgemein                                             | 0                                 | FREI 0 (zugriffsfrei)                                                                                        | JOG1, JOG2, JOG3<br>0 = C0141 (Drehzahlsollwert in %<br>von n <sub>max</sub> ) aktiv                                                                  | FREI 0 (zugriffsfrei)                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|        | <ul><li>93XX Werkseinstellung bei</li><li>- C0005 = 1xx1</li></ul> | 1                                 | FREI 1 (zugriffsfrei)                                                                                        | 1 = J0G1 (C0039.1) aktiv<br>2 = J0G2 (C0039.2) aktiv<br>3 = J0G3 (C0039.3) aktiv                                                                      | FREI 1 (zugriffsfrei)                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|        | - C0005 = 4xx1                                                     | 2                                 | FREI 2 (zugriffsfrei)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                                            | 3                                 | QSP (Quickstop) 0 = QSP nicht aktiv 1 = QSP aktiv                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 4                                 | 0 = NSET-RFG-STOP nicht aktiv<br>1 = NSET-RFG-STOP aktiv                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 5                                 | (zugriffsfrei)  NSET-FRG-0 (Ablauf an der Tif-Rampe C0013)  0 = NSET-RFG-0 nicht aktiv  1 = NSET-RFG-0 aktiv |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 6                                 | FREI 6 (zugriffsfrei)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 7                                 | FREI 7 (zugriffsfrei)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 8                                 | 8 reserviert                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 9                                 | RSP (Reglersperre) 0 = keine Reglersperre 1 = Reglersperre                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 10                                | reserviert                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 11                                | TRIP-Reset<br>0⇒1<br>Flanke von 0 nach 1 bewirkt TRIP-Re                                                     | set                                                                                                                                                   |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 12                                | (zugriffsfrei)                                                                                               | PAR*1 (Parametersatzumschaltung) 0 = PS 2/4 1 = PS 1/3)                                                                                               |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 13                                | (zugriffsfrei)                                                                                               | PAR-SET<br>Parametersatzumschaltung aktivieren                                                                                                        |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 14                                | (zugriffsfrei)                                                                                               | $ \begin{array}{ll} T_{i1},  T_{i2},  T_{i3} \\ 0 &= \text{C0012/C0013 aktiv} \\ 1 &= T_{i1},  (\text{C0102.1/C0103.1}) \\ \text{aktiv} \end{array} $ | J0G1, J0G2, J0G3<br>0 = kein J0G aktiv<br>1 = J0G1 (C0039.1) aktiv<br>2 = J0G2 (C0039.2) aktiv |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | 15                                | (zugriffsfrei)                                                                                               | $2 = T_{i2}$ , (C0102.1/C0103.1)<br>aktiv<br>$3 = T_{i3}$ , (C0102.1/C0103.1)<br>aktiv                                                                | 3 = J0G3 (C0039.3) aktiv                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                    | Das Steue<br>mengefaß<br>LECOM-Fo | it.                                                                                                          | reglers. Es beinhaltet die Steuerbefehle                                                                                                              | komprimiert in Bitbefehlen zusam-                                                              |  |  |  |  |  |  |  |



| Code   | Bezeichnung                                     |                                                                                              | kung                                                                                                                                         |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| C0135* | Antriebsregler-Steuer-<br>wort (Parameterkanal) | Bit                                                                                          | 5xx1<br>Leitfrequenz-Master                                                                                                                  | LF-S                           | 6xx1<br>Slave Schiene                                | 7xx1<br>LF-Slave Kaskade        |  |  |  |  |  |  |
|        | für :  • 93XX Werkseinstel-                     | 0                                                                                            | JOG1, JOG2, JOG3<br>0 = C0141 (Drehzahlsollwert in %<br>von n <sub>max</sub> ) aktiv                                                         | FREI 0 (zugriff                | rsfrei)                                              |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        | lung bei<br>- C0005 = 5xx1<br>- C0005 = 6xx1    | 1                                                                                            | 1 = J0G1 (C0039.1) aktiv<br>2 = J0G2 (C0039.2) aktiv<br>3 = J0G3 (C0039.3) aktiv                                                             | FREI 1 (zugriff                | rsfrei)                                              |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        | - C0005 = 7xx1                                  | 2                                                                                            | FREI 2 (zugriffsfrei)                                                                                                                        |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                         | 3                                                                                            | QSP (Quickstop) 0 = QSP nicht aktiv 1 = QSP aktiv                                                                                            |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 4                                                                                            | NSET-FRG-STOP (Anhalten des Hochl<br>0 = NSET-RFG-STOP nicht a<br>1 = NSET-RFG-STOP aktiv                                                    |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 5 NSET-FRG-0 (Ablauf an der Tif-Rampe C0013) 0 = NSET-RFG-0 nicht aktiv 1 = NSET-RFG-0 aktiv |                                                                                                                                              |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 6                                                                                            | FREI 6 (zugriffsfrei)                                                                                                                        |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 7                                                                                            | FREI 7 (zugriffsfrei)                                                                                                                        |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 8                                                                                            | reserviert                                                                                                                                   |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 9                                                                                            | RSP (Reglersperre) 0 = keine Reglersperre 1 = Reglersperre                                                                                   |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 10                                                                                           | reserviert                                                                                                                                   |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 11                                                                                           | TRIP-Reset 0⇒1 Flanke von 0 nach 1 bewirkt TRIP-Reset                                                                                        |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 12                                                                                           | PAR*1 (Parametersatzumschaltung) 0 = PS 2/4 1 = PS 1/3)                                                                                      |                                |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 13                                                                                           | PAR-SET<br>Parametersatzumschaltung aktivierer                                                                                               | 1                              |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 14                                                                                           | REF-ON<br>Referenzierfunktion starten                                                                                                        | _                              |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 15                                                                                           | $\begin{array}{ll} T_{i1} \\ 0 &= \text{C0012/C0013 aktiv} \\ 1 &= T_{i1} \left( \text{C0102.1/C0103.1} \right) \\ \text{aktiv} \end{array}$ | $1 = T_{i1} (C0102.1/C0103.1)$ |                                                      |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | Das Steue<br>mengefaßt<br>LECOM-Fo                                                           |                                                                                                                                              | reglers. Es beinl              | haltet die Steuerbefehle koi                         | mprimiert in Bitbefehlen zusam- |  |  |  |  |  |  |
| C0141  | Sollwert                                        | _                                                                                            |                                                                                                                                              | Signal                         | Bedeutung                                            |                                 |  |  |  |  |  |  |
|        | entsprechend<br>gewählter                       | 1xx1<br>4xx1                                                                                 |                                                                                                                                              | ISET-N<br>/ICTRL-M-ADD         | Drehzahlsollwert in % vo<br>Momentensollwert in %    | n n <sub>max</sub>              |  |  |  |  |  |  |
|        | Konfiguration                                   | 5xx1                                                                                         |                                                                                                                                              | ISET-N                         | Drehzahlsollwert in % vo                             | n n <sub>max</sub>              |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                 | 6xx1<br>7xx1                                                                                 | (LF-Slave-Schiene) N                                                                                                                         | ISET-N<br>ISET-N               | Drehzahlsollwert in % vo<br>Drehzahlsollwert in % vo | n n <sub>max</sub>              |  |  |  |  |  |  |



| Code   | Bezeichnung                                              |                        |                                                                                                                                                      | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| C0150* | Antriebsregler-Status-<br>wort (Parameterkanal)<br>für : | Bit                    | 820X                                                                                                                                                 | 821X, 822X                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8200 vector<br>freie Konfiguration über C0417<br>(siehe BA 8200 vector)                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|        | • 820X<br>• 821X                                         | 0                      | reserviert                                                                                                                                           | Aktueller Parametersatz 0 = PS 1 aktiv 1 = PS 2 aktiv                                                                                                                                                                                                                      | FREI 0 (zugriffsfrei)                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|        | <ul><li>8200 vector</li><li>822X</li></ul>               | 1                      | IMP (Impulssperre) 0 = Impulse für Leistungsteil 1 = Impulse für Leistungsteil                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                                  | 2                      | I <sub>max</sub> (Stromgrenze erreicht)     FREI 2 (zugriffsfrei)       0 = Stromgrenze nicht erreicht     Stromgrenze erreicht                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|        |                                                          | 3                      | reserviert                                                                                                                                           | $\begin{array}{l} f_d = f_{dsoll} \text{ (Frequenz-Istwert} = \text{Frequenz-Sollwert)} \\ 0 = f_d <> f_{dsoll} \\ 1 = f_d = f_{dsoll} \end{array}$                                                                                                                        | FREI 3 (zugriffsfrei)                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|        |                                                          | 4                      | $\begin{array}{ll} f_d = f_{dsoll} \text{ (Frequenz-Istwert} = \text{Frequenz-Sollwert)} \\ 0 = f_d <> f_{dsoll} \\ 1 = f_d = f_{dsoll} \end{array}$ | HLG-Ein = HLG-Aus<br>(Hochlaufgebereingang = Hochlauf-<br>geberausgang)<br>0 = HLG-Ein < > HLG-Aus<br>1 = HLG-Ein = HLG-Aus                                                                                                                                                | FREI 4 (zugriffsfrei)                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|        |                                                          | 5                      | $\begin{array}{lll} Q_{min}\left(f_{d}\right) & \leq f_{dQmin}\right) \\ 0 & = & Q_{min}  nicht  aktiv \\ 1 & = & Q_{min}  aktiv \end{array}$        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | FREI 5 (zugriffsfrei)                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|        |                                                          | 6                      | $ \begin{array}{lll} f_d = 0 \text{ (Frequenz-Istwert} = 0) \\ 0 & = & f_d <>0 \\ 1 & = & f_d = 0 \end{array} $                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|        |                                                          | 7                      | RSP (Reglersperre) 0 = keine Reglersperre 1 = Reglersperre                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|        |                                                          | 8 - 11                 | Gerätezustand 0 = keine Störung 1 = Störung                                                                                                          | Gerätezustand  0 = Geräte-Initialisierung  1 = Einschaltsperre (Autostart-Lock)  3 = Betrieb gesperrt  4 = Fangschaltung aktiv  5 = Gleichstrombremse aktiv  6 = Betrieb freigeben  7 = Meldung aktiv (Impulssperre ist dynamisch gesetzt, z.B. bei OU)  8 = Störung aktiv | Gerätezustand 0 = Geräte-Initialisierung 1 = Einschaltsperre (Autostart-Lock) 3 = Betrieb gesperrt 6 = Betrieb freigeben 7 = Meldung aktiv (Impulssperre ist dynamisch gesetzt, z.B. bei OU) 8 = Störung aktiv 9 = Power Off |  |  |  |  |
|        |                                                          | 12                     | Übertemperatur-Warnung ( ϑ <sub>max</sub> - 10<br>0 = keine Reglersperre<br>1 = Reglersperre                                                         | °C)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Warrnung<br>0 = keine Warnung<br>1 = Warnung                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|        |                                                          | 13                     | U <sub>Gmax</sub> (Zwischenkreis-Überspannung)<br>0 = keine Überspannung<br>1 = Überspannung                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meldung<br>0 = keine Meldung<br>1 = Meldung                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|        |                                                          | 14                     | Drehrichtung 0 = Rechtslauf 1 = Linkslauf                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | FREI 14 (zugriffsfrei)                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|        |                                                          | 15                     | betriebsbereit (keine Störung, Unter-<br>0 = nicht betriebsbereit<br>1 = betriebsbereit                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | FREI 15 (zugriffsfrei)                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|        |                                                          | Das Status<br>LECOM-Fo | wort beinhaltet die wichtigsten Statusir<br>rmat: VH                                                                                                 | nformationen in komprimierter Form.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |



| Code   | Bezeichnung                                                                                   | Bemerkung  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| C0150* | Antriebsregler-Status-<br>wort (Parameterkanal)                                               | Bit        | allgemeiner Aufbau                                                                                                                                        | 1xx1<br>Drehzahlregelung                                                                                                                   | 4xx1<br>Momentenregelung                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|        | für :  • 93XX allgemein                                                                       | 0          | (zugriffsfrei)                                                                                                                                            | Aktueller Parametersatz 0 = PS 2/4 aktiv 1 = PS 1/3 aktiv                                                                                  | ,                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|        | <ul> <li>93XX Werkseinstellung bei</li> <li>- C0005 = 1xx1</li> <li>- C0005 = 4xx1</li> </ul> | 1          | IMP (Impulssperre) 0 = Impulse für Leistungstei 1 = Impulse für Leistungstei                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                                                                       | 2          | (zugriffsfrei)                                                                                                                                            | I <sub>max</sub> (Stromgrenze erreicht) 0 = Stromgrenze nicht erreic 1 = Stromgrenze erreicht                                              | cht                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 3          | FREI 3 (zugriffsfrei)                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 4          | (zugriffsfrei)                                                                                                                                            | HLG-Ein = HLG-Aus<br>(Hochlaufgebereingang = Hochlaufgeberausgang)<br>0 = HLG-Ein < > HLG-Aus<br>1 = HLG-Ein = HLG-Aus                     | NOT1-OUT 0 = Stromgrenze erreicht 1 = Stromgrenze nicht erreicht |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 5          | (zugriffsfrei)                                                                                                                                            | $\begin{array}{lll} Q_{min} \left( f_d & \leq f_{dQmin} \right) \\ 0 & = & Q_{min} \ nicht \ aktiv \\ 1 & = & Q_{min} \ aktiv \end{array}$ |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 6          | $ \begin{aligned} f_d &= 0 \text{ (Frequenz-Istwert} = 0) \\ 0 &= f_d <> 0 \\ 1 &= f_d = 0 \end{aligned} $                                                | $ \begin{array}{ll} n=0 \text{ (Drehzahl-Istwert}=0) \\ 0 &= n <>0 \\ 1 &= n =0 \\ \end{array} $                                           |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 7          | RSP (Reglersperre) 0 = keine Reglersperre 1 = Reglersperre                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 8 - 11     | Gerätezustand 0 = Geräte-Initialisierung 1 = Einschaltsperre 3 = Betrieb gesperrt 6 = Betrieb freigeben 7 = Meldung aktiv 8 = Störung aktiv 9 = Power Off |                                                                                                                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 12         | Warrnung 0 = keine Warnung 1 = Warnung                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 13         | Meldung 0 = keine Warnung 1 = Warnung                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 14         | FREI 14 (zugriffsfrei)                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | 15         | (zugriffsfrei)                                                                                                                                            | betriebsbereit (keine Störung, Unter-<br>0 = nicht betriebsbereit<br>1 = betriebsbereit                                                    | oder Überspannung)                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                               | Auf den fo | ers dargestellt.                                                                                                                                          | gsten Statusinformationen.<br>i verknüpfbaren Bits für die vordefiniert                                                                    | en Signalkonfigurationen des An-                                 |  |  |  |  |  |  |  |



| Code   | Bezeichnung                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemerkung                                                                                                                                                 |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| C0150* | Antriebsregler-Status-<br>wort (Parameterkanal)    | Bit                                                                                                                                                                                                                                              | 5xx1<br>Leitfrequenz-Master                                                                                                                               | 6xx1<br>LF-Slave Schiene                                         | 7xx1<br>LF-Slave Kaskade |  |  |  |  |  |  |
|        | für:  93XX Werkseinstellung bei                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                | Aktueller Parametersatz 0 = PS 2/4 aktiv 1 = PS 1/3 aktiv                                                                                                 |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|        | - C0005 = 5xx1<br>- C0005 = 6xx1<br>- C0005 = 7xx1 | 1                                                                                                                                                                                                                                                | IMP (Impulssperre) 0 = Impulse für Leistungsteil 1 = Impulse für Leistungsteil                                                                            | •                                                                |                          |  |  |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                | REF-OK 0 = Referenzierfunktion nicht 1 = Referenzierfunktion ok                                                                                           | ok                                                               |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                | M <sub>max</sub> (Momentengrenze erreicht) 0 = Momentengrenze nicht erreicht 1 = Momentengrenze erreicht                                                  | NOT1-OUT 0 = Momentengrenze erreicht 1 = Momentengrenze nicht er |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                | HLG-Ein = HLG-Aus<br>(Hochlaufgebereingang = Hochlaufgeb<br>0 = HLG-Ein < > HLG-Aus<br>1 = HLG-Ein = HLG-Aus                                              | erausgang)                                                       |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                | REF-BUSY 0 = Referenzierfunktion nicht 1 = Referenzierfunktion aktiv                                                                                      |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                | $ \begin{array}{ll} n=0 \text{ (Drehzahl-Istwert}=0) \\ 0 &= n <> 0 \\ 1 &= n = 0 \\ \end{array} $                                                        |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                | RSP (Reglersperre) 0 = keine Reglersperre 1 = Reglersperre                                                                                                |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 8 - 11                                                                                                                                                                                                                                           | Gerätezustand 0 = Geräte-Initialisierung 1 = Einschaltsperre 3 = Betrieb gesperrt 6 = Betrieb freigeben 7 = Meldung aktiv 8 = Störung aktiv 9 = Power Off |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                               | Warrnung<br>0 = keine Warnung<br>1 = Warnung                                                                                                              |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 13                                                                                                                                                                                                                                               | Meldung 0 = keine Warnung 1 = Warnung                                                                                                                     |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                               | FREI 14 (zugriffsfrei)                                                                                                                                    |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                               | betriebsbereit (keine Störung, Unter- o<br>0 = nicht betriebsbereit<br>1 = betriebsbereit                                                                 | . 0                                                              |                          |  |  |  |  |  |  |
|        |                                                    | Das Statuswort beinhaltet komprimiert die wichtigsten Statusinformationen. Auf den folgenden Seiten ist die Belegung der frei verknüpfbaren Bits für die vordefinierten Signalkonfigurationen des Antriebsreglers dargestellt.  LECOM-Format: VH |                                                                                                                                                           |                                                                  |                          |  |  |  |  |  |  |



| Code                       | Bezeich-<br>nung | Keypad      | PC<br>1) | Störung                                                                | Ursache                                                                                                                       | Abhilfe                                                                                                                                           |  |  |  |
|----------------------------|------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| C0161*                     | Fehlerspei-      |             | 0        | keine Störung                                                          | -                                                                                                                             | -                                                                                                                                                 |  |  |  |
| C0162*<br>C0163*<br>C0164* | cher<br>(P82XX)  | ננר         | 71       | Systemstörung                                                          | starke Störeinkopplungen auf Steuerleitungen                                                                                  | Steuerleitung abgeschirmt verlegen                                                                                                                |  |  |  |
|                            | (1 02/04)        |             |          |                                                                        | Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung                                                                                   |                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                            |                  | CEO         | 61       | Kommunikationsfehler an<br>AIF                                         | Übertragung von Steuerbefehlen über AIF ist gestört                                                                           | Kommunikationsmodul fest in das Handterminal stecken                                                                                              |  |  |  |
|                            |                  | CEI         | 62       | Kommunikationsfehler an<br>CAN-IN1 bei Sync-Steue-<br>rung             | CAN-IN1-Objekt empfängt fehlerhafte Da-<br>ten oder die Kommunikation ist unterbro-<br>chen                                   | Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen<br>Sender überprüfen<br>evtl. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen                                           |  |  |  |
|                            |                  | CE2         | 63       | Kommunikationsfehler an<br>CAN-IN2                                     | CAN-IN2-Objekt empfängt fehlerhafte Da-<br>ten oder die Kommunikation ist unterbro-<br>chen                                   | Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen<br>Sender überprüfen<br>evtl. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen                                           |  |  |  |
|                            |                  | Œ           | 64       | Kommunikationsfehler an<br>CAN-IN1 bei Ereignis-<br>bzw. Zeitsteuerung | CAN-IN1-Objekt empfängt fehlerhafte Da-<br>ten oder die Kommunikation ist unterbro-<br>chen                                   | Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen<br>Sender überprüfen<br>evtl. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen                                           |  |  |  |
|                            |                  | CEY         | 65       | BUS-OFF<br>(viele Kommunikations-<br>fehler aufgetreten)               | Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Te-<br>legramme über Systembus empfangen<br>und sich vom Bus abgekoppelt              | Prüfen, ob Busabschluß vorhanden<br>Schirmauflage der Leitungen<br>PE-Anbindung prüfen<br>Busbelastung prüfen, ggf. Baudrate reduzieren           |  |  |  |
|                            |                  | CES         | 66       | CAN Time-Out                                                           | Bei Fernparametrierung über Systembus<br>(C0370):<br>Slave antwortet nicht. Kommunikations-<br>Überwachungszeit überschritten | Verdrahtung des Systembus prüfen<br>Systembus-Konfiguration prüfen                                                                                |  |  |  |
|                            |                  |             |          |                                                                        | Bei Betrieb mit Modul auf FIF:<br>Interner Fehler                                                                             | Rücksprache mit Lenze erforderlich                                                                                                                |  |  |  |
|                            |                  | EEr         | 91       | Externe Störung (TRIP-<br>Set)                                         | Ein mit der Funktion TRIP-Set belegtes<br>digitales Signal ist aktiviert worden                                               | externen Geber überprüfen                                                                                                                         |  |  |  |
|                            |                  | H05         | 105      | Interne Störung                                                        |                                                                                                                               | Rücksprache mit Lenze erforderlich                                                                                                                |  |  |  |
|                            |                  | Ы           | 140      | Fehlerhafte Parameteri-<br>dentifikation                               | Motor nicht angeschlossen                                                                                                     | Motor anschließen                                                                                                                                 |  |  |  |
|                            |                  | LP1         | 32       | Fehler in Motorphase<br>(TRIP)                                         | Ausfall einer/mehrerer Motorphasen                                                                                            | Motorzuleitungen prüfen, U <sub>min</sub> -Anhebung prü-<br>fen, Motor mit entsprechender Leistung an-<br>schließen oder mit COSOO Motor appassen |  |  |  |
|                            |                  |             | 182      | Fehler in Motorphase<br>(Warnung)                                      | zu geringer Motorstrom                                                                                                        | schließen oder mit C0599 Motor anpassen                                                                                                           |  |  |  |
|                            |                  | LU          | 103<br>0 | Zwischenkreis-Unterspan-<br>nung                                       | Netzspannung zu niedrig                                                                                                       | Netzspannung prüfen                                                                                                                               |  |  |  |
|                            |                  |             | "        | (nur Meldung ohne TRIP)                                                | Spannung im DC-Verbund zu niedrig                                                                                             | Versorgungsmodul prüfen                                                                                                                           |  |  |  |
|                            |                  | OC1         | 11       | Kurzschluß                                                             | Kurzschluß                                                                                                                    | Kurzschlußursache suchen; Motorleitung prüfen                                                                                                     |  |  |  |
|                            |                  |             |          |                                                                        | Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung zu hoch                                                                                | kürzere/kapazitätsärmere Motorleitung verwenden                                                                                                   |  |  |  |
|                            |                  | OC2         | 12       | Erdschluß                                                              | Eine Motorphase hat Erdkontakt                                                                                                | Motor überprüfen; Motorleitung prüfen                                                                                                             |  |  |  |
|                            |                  |             |          |                                                                        | Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung zu hoch                                                                                | kürzere/kapazitätsärmere Motorleitung verwenden                                                                                                   |  |  |  |
|                            |                  | OC3         | 13       | Überlast Antriebsregler im<br>Hochlauf oder Kurzschluß                 | Zu kurz eingestellte Hochlaufzeit (C0012)                                                                                     | <ul><li>Hochlaufzeit verlängern</li><li>Antriebsauslegung prüfen</li></ul>                                                                        |  |  |  |
|                            |                  |             |          |                                                                        | Defekte Motorleitung                                                                                                          | Verdrahtung überprüfen                                                                                                                            |  |  |  |
|                            |                  |             |          |                                                                        | Windungsschluß im Motor                                                                                                       | Motor überprüfen                                                                                                                                  |  |  |  |
|                            |                  | ОСЧ         | 14       | Überlast Antriebsregler im<br>Ablauf                                   | Zu kurz eingestellte Ablaufzeit (C0013)                                                                                       | Ablauf verlängern     Auslegung des externen Bremswiderstands prüfen                                                                              |  |  |  |
|                            |                  | <i>0</i> C5 | 15       | Überlast Antriebsregler im stationären Betrieb                         | Häufige und zu lange Überlast                                                                                                 | Antriebsauslegung prüfen                                                                                                                          |  |  |  |
|                            |                  | OC6         | 16       | Überlast Motor<br>(I <sup>2</sup> x t - Überlast)                      | Motor thermisch überlastet durch z. B.  • unzulässigen Dauerstrom                                                             | Antriebsauslegung prüfen     Finatallung von CO130 prüfen                                                                                         |  |  |  |
|                            |                  |             |          |                                                                        | häufige oder zu lange Beschleuni-<br>gungsvorgänge                                                                            | Einstellung von C0120 prüfen                                                                                                                      |  |  |  |



| Code | Bezeich-<br>nung | Keypad | PC<br>1) | Störung                                                                   | Ursache                                                                                                 | Abhilfe                                                                                                                                                 |
|------|------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  | OH     | 50       | Kühlkörpertemperatur<br>liegt über dem im An-<br>triebsregler fest einge- | Umgebungstemperatur $T_{\rm u} > +60~^{\circ}{\rm C}$                                                   | <ul> <li>Antriebsregler abkühlen lassen und für eine<br/>bessere Belüftung sorgen</li> <li>Umgebungstemperatur überprüfen</li> </ul>                    |
|      |                  |        |          | stellten Wert                                                             | Kühlkörper stark verschmutzt                                                                            | Kühlkörper reinigen                                                                                                                                     |
|      |                  |        |          |                                                                           | Unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge                                | Antriebsauslegung überprüfen     Last überprüfen, ggf. schwergängige, defekte Lager auswechseln                                                         |
|      |                  | OH3    | 53       | PTC-Überwachung (TRIP)                                                    | Motor zu heiß durch unzulässig hohe<br>Ströme oder häufige und zu lange Be-<br>schleunigungsvorgänge    | Antriebsauslegung prüfen                                                                                                                                |
|      |                  | OH51   | 203      | PTC-Überwachung (War-<br>nung)                                            | Kein PTC angeschlossen                                                                                  | PTC anschließen oder Überwachung abschalten                                                                                                             |
|      |                  | OU     | 102      | Zwischenkreis-Überspan-                                                   | Netzspannung zu hoch                                                                                    | Versorgungsspannung kontrollieren                                                                                                                       |
|      |                  |        | 0        | nung<br>(nur Meldung ohne TRIP)                                           | Bremsbetrieb                                                                                            | Ablaufzeiten verlängern.     Bei Betrieb mit Bremstransistor:     Dimensionierung und Anschluß des Bremswiderstandes prüfen     Ablaufzeiten verlängern |
|      |                  |        |          |                                                                           | Schleichender Erdschluß auf der Motor-<br>seite                                                         | Motorzuleitung und Motor auf Erdschluß prüfen (Motor vom Umrichter trennen)                                                                             |
|      |                  | Pr     | 75       | Parameterübertragung<br>mit dem Keypad fehler-<br>haft                    | alle Parametersätze sind defekt                                                                         | Vor Reglerfreigabe unbedingt den Datentransfer wiederholen oder Lenze-Einstellung laden.                                                                |
|      |                  | Pr1    | 72       | PAR1 mit dem Keypad<br>falsch übertragen                                  | PAR1 ist defekt                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|      |                  | Pr2    | 73       | PAR2 mit dem Keypad<br>falsch übertragen                                  | PAR2 ist defekt                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|      |                  | Pr3    | 77       | PAR3 mit dem Keypad<br>falsch übertragen                                  | PAR3 ist defekt                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|      |                  | Pr4    | 78       | PAR4 mit dem Keypad<br>falsch übertragen                                  | PAR4 ist defekt                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|      |                  | PTS    | 81       | Zeitfehler bei Parameter-<br>satztransfer                                 | Datenfluß vom Keypad oder PC unterbro-<br>chen, z. B. Keypad wurde während der<br>Übertragung abgezogen |                                                                                                                                                         |
|      |                  | rST    | 76       | Fehler bei Auto-TRIP-Re-<br>set                                           | Mehr als 8 Fehlermeldungen in 10 Minuten                                                                | Abhängig von der Fehlermeldung                                                                                                                          |
|      |                  | 585    | 85       | Drahtbruch am Analo-<br>geingang                                          | Strom am Analogeingang < 4 mA                                                                           | Stromkreis am Analogeingang schließen                                                                                                                   |

<sup>1)</sup> LECOM-Fehlernummer



| Code   | Bezeichnung               |                                                                                                                                                                                                            |                |                                       | Bemerkung                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| C0067  | Fehlerspeicher            | Fehlerkürz                                                                                                                                                                                                 | el             | LECOM-Fe                              | hlernummer                                                                                   |  |  |  |  |  |
| C0161  | Chiloropolonoi            | Tomornaiz                                                                                                                                                                                                  | TRIP           | Warnung                               | Meldung                                                                                      |  |  |  |  |  |
| C0168* | (P93XX)                   |                                                                                                                                                                                                            | 0              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | notating .                                                                                   |  |  |  |  |  |
| [18]   | (1 00701)                 | 0C1                                                                                                                                                                                                        | 11             |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
| [10]   |                           | 0C2                                                                                                                                                                                                        | 12             |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | 0C5                                                                                                                                                                                                        | 15             |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | 0U                                                                                                                                                                                                         | 10             |                                       | 1020                                                                                         |  |  |  |  |  |
|        |                           | LU                                                                                                                                                                                                         |                |                                       | 1030                                                                                         |  |  |  |  |  |
|        |                           | LP1                                                                                                                                                                                                        | _              |                                       | 1000                                                                                         |  |  |  |  |  |
|        |                           | OH                                                                                                                                                                                                         | 50             |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | 0H3                                                                                                                                                                                                        | 53             |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | 0H4                                                                                                                                                                                                        | 33             | 2054                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | 0H7                                                                                                                                                                                                        |                | 2057                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | 0H8                                                                                                                                                                                                        | 58             | 2058                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | CE0                                                                                                                                                                                                        | 61             | 2061                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | CE1                                                                                                                                                                                                        | 62             | 2062                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | CE2                                                                                                                                                                                                        | 63             | 2063                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | CE3                                                                                                                                                                                                        | 64             | 2063                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | U15                                                                                                                                                                                                        | 70             | 2004                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | CCr                                                                                                                                                                                                        | 70<br>71       |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                            |                |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | Pr0                                                                                                                                                                                                        | 75<br>70       |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | Pr1<br>Pr2                                                                                                                                                                                                 | 72<br>72       |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | Pr2<br>Pr3                                                                                                                                                                                                 | 73<br>77       |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | Pr4                                                                                                                                                                                                        | 77<br>78       |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | PEr                                                                                                                                                                                                        | 76<br>74       |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | PEI                                                                                                                                                                                                        | 74<br>79       |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                            |                | 0000                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | Sd2<br>Sd3                                                                                                                                                                                                 | 82             | 2082                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                            | 83<br>86       | 2083                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | Sd6                                                                                                                                                                                                        |                | 2086                                  | 1001                                                                                         |  |  |  |  |  |
|        |                           | EEr                                                                                                                                                                                                        | 91             | 2091                                  | 1091                                                                                         |  |  |  |  |  |
|        |                           | P03                                                                                                                                                                                                        | 153            | 2153                                  |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | P13<br>NMAX                                                                                                                                                                                                | 163            |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                            | 200            |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | H05                                                                                                                                                                                                        | 105            |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | H07                                                                                                                                                                                                        | 107            |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | H10                                                                                                                                                                                                        | 110            |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | H11                                                                                                                                                                                                        | 111            |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                            |                | einzelnen Fel                         | nler finden Sie in der Betriebsanleitung des Antriebsreglers.                                |  |  |  |  |  |
|        |                           | LECOM-Fo                                                                                                                                                                                                   |                |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
| C0248* | LECOM-Eingabevor-<br>wahl | 0                                                                                                                                                                                                          | 0 bis 255      |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        | wan                       | Der Param                                                                                                                                                                                                  | eter LECOM     | -Fingabevory                          | vahl dient zur Kompatibilität mit alten Leitsystem-Treibern nach der LECOM-A/B-Spezifikation |  |  |  |  |  |
|        | (P2102)                   |                                                                                                                                                                                                            |                |                                       | 3XX sinnvoll, da bei dieser Gerätereihe sogenannte Array-Parameter verwendet werden, d.h.    |  |  |  |  |  |
|        | (12102)                   |                                                                                                                                                                                                            |                |                                       | ren Parametern (z.B. C0039 = JOG mit 15 Werten). Durch C0248 wird das Array-Element be-      |  |  |  |  |  |
|        |                           |                                                                                                                                                                                                            |                |                                       | s wird die Funktionalität der Eingabevorwahl nachgebildet (früher z.B. C0038).               |  |  |  |  |  |
|        |                           | Niese Eine                                                                                                                                                                                                 | ahe qilt für 4 | sämtliche I E                         | COM-Zugriffe: d.h. hei Zugriffen auf einen Einfach-Parameter mit der LECOM-Eingebeuerwehl    |  |  |  |  |  |
|        |                           | Diese Eingabe gilt für sämtliche LECOM-Zugriffe; d.h. bei Zugriffen auf einen Einfach-Parameter mit der LECOM-Eingabevorwahl ungleich 0 kommt es zu einem Fehler, da der adressierte Wert nicht existiert. |                |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | Mit einem LECOM-A/B-Treiber ab der Spezifikation V2.0 kann ein Array-Element direkt adressiert werden. Deshalb sollte dieser Parameter dann nicht mehr benutzt werden.                                     |                |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|        |                           | C0248 ist                                                                                                                                                                                                  | in jeder LEC   | OM-Codeban                            | k vorhanden (siehe C0249).                                                                   |  |  |  |  |  |
|        |                           | Der Param                                                                                                                                                                                                  | eterwert wir   | d bei jedem                           | Einschalten auf 0 gesetzt.                                                                   |  |  |  |  |  |
|        |                           | LECOM-Format: VD                                                                                                                                                                                           |                |                                       |                                                                                              |  |  |  |  |  |



| Code   | Bezeichnung                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                         | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| C0249* | LECOM-Codebank                          | Codebank                                                                                                                                          | Codenum                                                                                                                                                  | nmer                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                 | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>Die LECOM-Codeban<br>maximale Codenum<br>Die Codebank-Adres | 0<br>250<br>500<br>750<br>1000<br>1250<br>1500<br>1750<br>2000<br>2250<br>2500<br>2750<br>3000<br>3250<br>3500<br>3750<br>k dient zur K<br>ner 255. Durn | bis | 255 (Werkseinstellung) 505 755 1005 1255 1505 1755 2005 2255 2505 2755 3005 3255 3505 3755 4005  It mit Leitsystem-Treibern nach der LECOM-A/B-Spezifikation V1.0. Hierbei ist die ebank wird jeweils ein Offset von 250 zur Codenummer addiert.  Iterten Code-Adressierung (LECOM-A/B-Spezifikation) unwirksam. |  |  |  |  |
|        |                                         | Der Parameterwert v                                                                                                                               | vird bei jeder                                                                                                                                           | n Einschalte                            | en auf 0 gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| C1810* | SW-Kennung                              | LECOM-Format: VD 33S2102I_xy000 3                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                 | Software-Kennzeich<br>x = SW-Hauptstand<br>LECOM-Format: VS                                                                                       |                                                                                                                                                          | lbusmoduls<br>Unterstand                | 2102IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| C1811* | SW-Erstellung                           | Software-Erstellung                                                                                                                               | des Feldbusn                                                                                                                                             | noduls 2102                             | 2IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                 | LECOM-Format: VS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| C1920  | Startzustand (P2102)                    | 0 QSP<br>1 Reglersp<br>LECOM-Format: VD                                                                                                           | perre                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| C1922  | Überwachungsaus-<br>wahlcode<br>(P2102) | 0 inaktiv<br>1 Reglers<br>2 QSP (Qu<br>LECOM-Format: VD                                                                                           | erre<br>ickstop)                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| C1921  | Verkürzte Antwortzeit                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 51021  | (P2102)                                 | 1 aktiv  LECOM-Format: VD                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| C1923  | Überwachungszeit                        | 50 bis 65535ms                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|        | (P2102)                                 | LECOM-Format: VD                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| C1962  | Erweiterte Fehler-Nr.                   | siehe Fehlertabelle                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |



### Die folgende Liste zeigt die Fehlernummern, die über C1962 gelesen werden können:

| Fehler-Nr. | Bedeutung                                          | Klassifizierung                                |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0          | kein Fehler                                        |                                                |
| 1          | ungültige Servicekennung                           | interner Fehler                                |
| 2          | ungültige Callerkennung                            | interner Fehler                                |
| 3          | ungültiger Datentyp                                | Anwenderfehler im Leitrechner                  |
| 4          | ungültige Subcodenummer                            | Anwenderfehler im Leitrechner                  |
| 5          | ungültige Codenummer                               | Anwenderfehler im Leitrechner                  |
| 6          | ungültiger Parameter allgemein                     | Anwenderfehler im Leitrechner                  |
| 7          | Zugriffsfehler: Betriebszustand, z.B. Reglersperre | Zugriffsfehler                                 |
| 8          | Zugriffsfehler: wegen der Bedienungsart C0001      | Zugriffsfehler                                 |
| 9          | Zugriffsfehler: Parameter nur lesbar               | Zugriffsfehler                                 |
| 10         | Zugriffsfehler: allgemein                          | Zugriffsfehler                                 |
| 11         | Datenblocklänge zu groß                            | Grenzwertverletzung                            |
| 12         | Kollision mit anderen Parameterwerten              | Grenzwertverletzung                            |
| 13         | Wertebereich verlassen                             | Grenzwertverletzung                            |
| 14         | allgemeine Grenzwertverletzung                     | Grenzwertverletzung                            |
| 17         | allgemeiner interner Fehler                        | interner Fehler                                |
| 32         | allgemein                                          | Kommunikationsfehler 2102IB <-> Antriebsregler |
| 33         | Zeitüberschreitung                                 | Kommunikationsfehler 2102IB <-> Antriebsregler |
| 34         | Rahmenfehler                                       | Kommunikationsfehler 2102IB <-> Antriebsregler |
| 35         | Paritätsfehler                                     | Kommunikationsfehler 2102IB <-> Antriebsregler |
| 36         | Überlauf                                           | Kommunikationsfehler 2102IB <-> Antriebsregler |
| 37         | Handshake                                          | Kommunikationsfehler 2102IB <-> Antriebsregler |
| 38         | Blockspeicher-Überlauf                             | Kommunikationsfehler 2102IB <-> Antriebsregler |
| 208        | Rahmenfehler                                       | Kommunikationsfehler Antriebsregler <-> 2102IB |
| 209        | Überlauffehler                                     | Kommunikationsfehler Antriebsregler <-> 2102IB |
| 210        | Checksummenfehler in Feldbusmodul 2102lB erkannt   | Kommunikationsfehler Antriebsregler <-> 2102IB |
| 211        | Telegramm-Unterbrechung                            | Kommunikationsfehler Antriebsregler <-> 2102lB |
| 212        | ungültige Daten                                    | Kommunikationsfehler Antriebsregler <-> 2102lB |
| 213        | ungültiger Service                                 | Kommunikationsfehler Antriebsregler <-> 2102lB |
| 214        | Paritätsfehler                                     | Kommunikationsfehler Antriebsregler <-> 2102IB |



#### 8.3 LECOM-A/B-Protokoll

Über das LECOM-A/B-Protokoll werden Daten zwischen Lenze-Antriebsreglern und einem Leitsystem ausgetauscht. Das LECOM-A/B-Protokoll basiert auf DIN 66019, ISO 1745 und ANSI X3.28 (Kategorie 2.5 und A2, A4). Diese Normen ähneln sich und beschreiben ein Steuerungsverfahren im Übermittlungsabschnitt eines Übertragungssystems.

Der Leitrechner als Master kommuniziert mit einem Slave (Lenze-Antriebsregler) mittels drei Aufrufarten:

- RECEIVE (s. Seite 8-21)
- SEND (s. Seite 8-23)
- BROADCAST/MULTICAST (s. Seite 8-24)

#### 8.3.1 Allgemeines

Die Kommunikation erfolgt über ASCII-Zeichen:

|   | 0   | 1   | 2    | 3   | 4    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | Α    | В   | C   | D   | E   | F          |
|---|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 0 | NUL | SOH | STX  | ETX | E0T  | ENQ | ACK | BEL | BS  | HT  | LF   | VT  | FF  | CR  | S0  | SI         |
| 1 | DLE | DC1 | DC2  | DC3 | DC4  | NAK | SYN | ETB | CAN | EM  | SUB  | ESC | FS  | GS  | RS  | US         |
| 2 | ٠,  | '!' | (11) | '#' | '\$' | '%' | '&' | ()) | "(" | ')' | (*)  | '+' | ٠,  | '_' | .,  | '/'        |
| 3 | '0' | '1' | '2'  | '3' | '4'  | '5' | '6' | '7' | '8' | '9' | ·:'  | ٠;٠ | '<' | '=' | '>' | '?'        |
| 4 | '@' | 'A' | 'B'  | 'C' | 'D'  | 'E' | 'F' | 'G' | 'H' | 1'  | ٠'၂' | 'K' | 'L' | 'M' | 'N' | 'O'        |
| 5 | 'P' | 'Q' | 'R'  | 'S' | 'T'  | 'U' | 'V' | 'W' | 'X' | 'Y' | ʻZ'  | "[' | '\' | ']' | ίΛ, | . , ,<br>_ |
| 6 | ""  | 'a' | ʻb'  | 'C' | 'd'  | 'e' | 'f' | ʻg' | 'h' | ʻi' | ʻj'  | 'k' | T   | 'm' | ʻn' | ʻo'        |
| 7 | ʻp' | ʻq' | 'r'  | 's' | 't'  | ʻu' | 'V' | 'w' | 'x' | 'y' | ʻz'  | '{' | "   | '}' | '~' |            |

#### Beispiel:

Zeichen "EOT" =  $02_{hex} = 2_{dez}$ Zeichen "1" =  $31_{hex} = 49_{dez}$ 

#### Codenummer (C1, C2)

Standard-Adressierung

Die Bedeutung der Codenummern und der zugeordneten Parameter können Sie der Codetabelle (s. Kap. 8.2) entnehmen. Bei der Übertragung der Daten wird die Codenummer folgendermaßen kodiert:

Mit der folgenden Rechenvorschrift kann man aus der Codenummer (Wertebereich: 0 ... 6229) die beiden ASCII-Zeichen (Wertebereich:  $48_{dez}$  ...  $127_{dez}$ ) bestimmen:

C1 =  $\frac{\text{GANZZAHL}((\text{REST}(\text{Codenummer}/790))/10)+48_{\text{dez}}}{\text{GANZZAHL}((\text{REST}(\text{Codenummer}/790))/10)+48_{\text{dez}}}$ 

C2 = REST(REST(Codenummer/790)/10) +

GANZZAHL(Codenummer/790) x 10 + 48<sub>dez</sub>

GANZZAHL ist der Anteil einer Zahl vor dem Komma und REST der ganzzahlige Rest.

Beispiel: 13/5 = 2 Rest 3

GANZZAHL(13/5) = 2REST(13/5) = 3

Beispiel:

Codenummer 1002 in ASCII-Zeichen C1 und C2 umwandeln:

 $C1_{ASCII} = GANZZAHL((REST(1002/790))/10) + 48 =$ 

GANZZAHL(212/10) + 48 = 21 + 48 = 69 = 45<sub>hex</sub> = "E"<sub>ASCII</sub>



 $C2_{ASCII}$  = REST(REST(1002/790)/10) + GANZZAHL(1002/790) x 10 + 48 = REST(212/10) + 1 x 10 + 48 = 2 + 10 + 48 = 60 = 3C\_{hex} = "<"ASCII

Die Codenummer 1002 wird in die ASCII-Zeichenkette "E<" umgewandelt, wenn ein Leitrechner sie zum Antriebsregler sendet.

#### Adressierung über Codebank

Bei älteren LECOM-A/B-Treibern können nur Codenummern im Bereich von 0 bis 255 adressiert werden, da diese Treiber nur ein Byte als Codenummer verwenden. Um auch mit diesen Treiber den größeren Codenummern-Bereich zu adressieren, kann das sogenannte Codebanking verwendet werden. Hierbei wird der Codenummern-Bereich 0 ... 255 als Fenster über den gesamten Codenummern-Bereich eingeblendet. Gesteuert wird dieses durch den Code C0249 (Codebank). Der Code C0249 ist unabhängig von der aktuell eingestellten Codebank immer unter der Nummer 249 erreichbar.

#### Es gilt folgende Zuordnung:

| Codebank | Code-Offset | Codenummern-Bereich |
|----------|-------------|---------------------|
| 0        | 0           | 0 255               |
| 1        | 250         | 250 505             |
| 2        | 500         | 500 755             |
| 3        | 750         | 750 1005            |
| 4        | 1000        | 1000 1255           |
| 5        | 1250        | 1250 1505           |
| 6        | 1500        | 1500 1755           |
| 7        | 1750        | 1750 2005           |

#### Hinweis:

Das Codebanking ist nur aktiv, wenn die Standard-Adressierung verwendet wird. Werden hierbei Codenummern größer als 255 vorgegeben, so erhöht sich der Codenummern-Bereich entsprechend. Durch die Codebank wird nur der entsprechende Codenummern-Offset vorgegeben.

#### Beispiel:

Um die Codenummer 1002 zu adressieren, muß in C0249 die Codebank GANZZAHL(1002/250) = 4 eingestellt werden. Der Zugriff auf C1002 erfolgt dann über die Codenummer C02.

#### Adressierung über Eingabevorwahl

Einfache LECOM-A/B-Treiber, die nur die Standard-Adressierung verwenden, können keine Subcodes ansprechen. Um hierfür die Möglichkeit des Zugriffs auf Subcodes zu ermöglichen, wurde die Eingabevorwahl C0248 eingeführt. Bei Verwendung der Standard-Adressierung wird automatisch immer der in C0248 eingetragene Wert als Subcode herangezogen. Der Code C0248 ist immer unter der Nummer 248 erreichbar, unabhängig von der aktuell eingestellten Codebank und dem verwendeten Subcode .

#### Beispiel:

Um den JOG-Wert 1 in C0039 Subcode 1 zu adressieren, muß zuerst in C0248 der Wert 1 geschrieben werden. Jetzt wird bei einem Zugriff auf C39 immer das Subelement 1 adressiert.



#### Tip!

Nach dem Zugriff auf ein Subelement mit Hilfe von C0248 sollte C0248 wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt werden, um beim nächsten Zugriff nicht "versehentlich" wieder ein Subelement zu adressieren.

#### Erweiterte Adressierung

Eine andere Möglichkeit ist die direkte Adressierung von Parametern mit der erweiterten Adressierung.



| ! CH1 CH2 | CH3 | CH4 | SC1 | SC2 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
|-----------|-----|-----|-----|-----|

Die Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:

Das ASCII-Zeichen "!" =  $21_{hex}$  =  $33_{dez}$  zeigt an, daß die erweiterte Adressierung verwendet

wird.

CH1 bis CH4 Codenummer in hexadezimaler Codierung:

jedes Zeichen entspricht einem Nibble der Codenummern (CH1 ist das höchstwertige,

CH4 das niederwertigste Nibble).

SC1, SC2 Subcodenummer in hexadezimaler Codierung:

jedes Zeichen entspricht einem Nibble des Codenummernwortes (SC1 ist das höchstwertige, SC2 das niederwertigste Nibble).

In der ASCII-Darstellung sind folgende Zeichen möglich:

| ASCII | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | Α  | В  | С  | D  | E  | F  |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| dez   | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| hex   | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Mit diesen Zeichen kann ein Bereich von Codenummer 0 bis 65535 adressiert werden. Zu jeder Codenummer können maximal 255 Subelemente (Feldelemente) mit einer Subcodenummer angesprochen werden.

Beispiel:

1002 = "!03EA00"

#### Parameterwert (V1 bis Vn)

Parameterwerte kann man in vier verschiedenen Formaten mit den folgenden Strukturen übertra-

ASCII-Dezimalformat (VD)

| - | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK6 |  | NK1 | NK2 | NK3 | NK4 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|

ASCII-Hexadezimalformat (VH)

| - |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | Н | VH1 | VH2 | VH3 | VH4 | VH5 | VH6 | VH7 | VH8 |

String-Format (VS)

| S | VS1 | VS2 | VS3 | VS4 | VS5 | VS6 | <br>VS240 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|

Octett-String-Format für Datenblöcke (VO)

| 0 | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | <br>V0240 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|



Die Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:

VK1 bis VK6 Vorkomma-Stellen

Dezimalpunkt (bei Bedarf)

NK1 bis NK4 Nachkomma-Stellen (bei Bedarf)

"H" (48<sub>hex</sub>) Kennzeichen [H], daß man Parameterwerte

im ASCII-Hexadezimalformat überträgt

VH1 bis VH8 jeweils 1 bis 8 Hexadezimal-Zeichen

[0 bis 9; A bis F]

"S" (53<sub>hex</sub>) Kennzeichen [S], daß man Parameterwerte

im String-Format überträgt

VS1 bis VS240 jeweils 1 bis 12 sichtbare ASCII-Zeichen

(keine Steuerzeichen)

"O" (4Fhex) Kennzeichen [O], daß man Parameterwerte

im Octett-String-Format überträgt

VO1 bis VO240 Datenblock in hexadezimaler Kodierung;

jedes Zeichen entspricht einem Nibble des

Datenblocks

Parameterwert im ASCII-Dezimalformat (VD)

Das ASCII-Dezimalformat (VD) verwendet man am häufigsten. Die Zahlenwerte werden folgendermaßen gebildet:

1 führendes negatives Vorzeichen

(bei Bedarf)

6 Stellen vor dem Komma (VK1 bis VK6)

1 Dezimalpunkt (bei Bedarf)

4 Stellen nach dem Komma (NK1 bis NK4) (bei Bedarf)

Man kann Zahlenwerte von -214748.3648 bis 214748.3647 darstellen.



#### Tip!

Im ASCII-Dezimalformat (VD) muß der Dezimalpunkt nicht übertragen werden, wenn der Zahlenwert keine Stellen nach dem Komma hat.

Parameterwert im ASCII-Hexadezimalformat (VH)

Das LECOM-A/B-Protokoll unterstützt die Übertragung von hexadezimalen Parameterwerten mit den Längen von:

- 2 Zeichen (Byte-Wert)
- 4 Zeichen (Wort/Integer-Wert)
- 8 Zeichen (Doppelwort/Long-Integer)

Im ASCII-Hexadezimalformat ist VH1 das höchstwertigste und VH8 das niederwertigste hexadezimale Zeichen.

Parameterwert im String-Format (VS)

Das String-Format (VS) des Protokolls ermöglicht, Strings mit maximal 20 Zeichen in beiden Richtungen zu übertragen.

Der Lenze-Antriebsregler kann String-Parameter nur senden (z.B. C200).

Parameterwerte im Octett-String-Format (VO)

Das LECOM-A/B-Protokoll enthält das Octett-String-Format (VO), mit dem man Datenblöcke übertragen kann.

Die Reihenfolge der Zeichen entspricht der Ablage im Speicher nach aufsteigender Adressierung, d.h. das erste übertragene Zeichen ist das Datenblock-Nibble mit der niedrigsten Adresse. Die Datenstruktur des Datenblocks entspricht dem Intel-Speicherformat mit folgender Definition:



BYTE: 1. High-Nibble

2. Low-Nibble

WORD: 1. High-BYTE

2. Low-BYTE

DWORD: 1. High-WORD

2. Low-WORD

#### Geräteadresse (AD1, AD2)

Mit der Geräteadresse, die 2 Byte (AD1, AD2) lang ist, kann man einen oder mehrere Bus-Teilnehmer (Slaves) auswählen. Das LECOM-A/B-Protokoll unterstützt Broadcast-Telegramme, d.h. ein Telegramm wird an eine Gruppe oder alle Bus-Teilnehmer geschickt. Dafür sind eigene Geräteadressen reserviert (siehe BROADCAST, Seite 8-24). Eine Geräteadresse hat folgende Struktur:

AD1 AD2

Die Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:

AD1 ASCII-Zehnerstelle der Slave-Adresse (0 ... 9; 30 ... 39<sub>hex</sub>)
AD2 ASCII-Einerstelle der Slave-Adresse (0 ... 9; 30 ... 39<sub>hex</sub>)

#### Blockprüfzeichen (BCC)

Das Blockprüfzeichen (BCC = Block Check Character) dient zur Sicherung der übermittelten Daten und wird entsprechend DIN 66219 (Kapitel 3) gebildet.

Das Blockprüfzeichen wird programmtechnisch durch eine XOR-Verknüpfung der folgenden Zeichen aus dem SEND-Telegramm erstellt:

- beginnt mit dem Zeichen unmittelbar nach dem STX-Steuerzeichen
- endet unmittelbar nach dem ETX-Steuerzeichen
  - Dabei kann BCC den Wert 00 ... FF<sub>hex</sub> annehmen.

| EOT | AD1 | AD2 | STX | C1 | C2 | V1        | <br>Vn          | ETX | BCC |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------|-----------------|-----|-----|
|     |     |     |     |    | <  | ——— BCC - | <del>&gt;</del> |     |     |

oder bei der erweiterten Adressierung:

| STX   | "!" | CH1 | CH2 | <br>SC2 | ETX | BCC |
|-------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| <br>• | <   | BCC |     | <br>>   |     |     |

#### **Telegrammantwort**

Der Lenze-Antriebsregler muß eine Quittierung an den Leitrechner zurückschicken. Ausnahme ist das Broadcast-Telegramm. Hier erfolgt keine Rückmeldung.

Der Lenze-Antriebsregler sendet zwei Arten der Quittierung:

- positive Quittierung (ACK = 06<sub>hex</sub>), wenn:
  - die Blocksicherung keinen Fehler zeigt (Quer- und Längsparität)
  - ein gültiges Kommando (Variablenadresse) erkannt ist
  - der Variablenwert innerhalb des zulässigen Bereichs liegt
  - der Variablenwert verändert werden konnte.
- negative Quittierung (NAK = 15<sub>hex</sub>), wenn
  - eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt wird.
- keine Quittierung, wenn:
  - ein Broadcast-Telegramm gesendet wird
  - die Geräteadresse nicht stimmt



#### 8.3.2 RECEIVE

Mit dem Aufruf RECEIVE werden Parameterwerte der Lenze-Antriebsregler angefordert. Die Codenummer des angeforderten Parameters werden im RECEIVE-Telegramm mit folgender Struktur übermittelt:



Die Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:

EOT (04<sub>hex</sub>) Ende der (vorangegangenen) Übertragung AD1, AD2 logische Geräteadresse des anzusprechenden

Slaves

C1, C2 Codenummer (zwei ASCII-Zeichen lang)

oder erweiterte Adressierung

ENQ (05<sub>hex</sub>) Stationsaufforderung

Aufbau und Bedeutung der Codenummer (C1, C2) und der Geräteadresse (AD1, AD2) sind in den entsprechenden Abschnitten des Kapitels SEND beschrieben (s. Seite 8-23).

#### Telegrammantwort

Der Lenze-Antriebsregler, der durch ein RECEIVE-Telegramm adressiert wurde, generiert eine der folgenden Antworten:

 Der Antriebsregler konnte die Anforderung dekodieren und schickt den gewünschten Parameterwert an den Leitrechner.

| STX | C1 | C2 | V1 |  | Vn | ETX | BCC |
|-----|----|----|----|--|----|-----|-----|
|-----|----|----|----|--|----|-----|-----|

• Der Antriebsregler konnte die Anforderung dekodieren, aber bei der Übertragung trat ein Checksummenfehler (Paritätsfehler) auf.

| STX | C1 | C2 | ? | ETX | BCC |
|-----|----|----|---|-----|-----|

 Der Antriebsregler konnte die Anforderung nicht bearbeiten, weil die gewünschte Codenummer nicht existiert.



Die Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:

STX (02<sub>hex</sub>) Anfang des Textes

C1, C2 Codenummer (zwei ASCII-Zeichen lang)

oder erweiterte Adressierung

V1 bis Vn Parameterwert (n ASCII-Zeichen lang)

ETX (03<sub>hex</sub>) Ende des Textes

BCC Blockprüfzeichen (00 ... FF<sub>hex</sub>)

? (3F<sub>hex</sub>) ASCII-Zeichen "?"

EOT (04<sub>hex</sub>) Ende der (vorangegangenen) Übertragung

Aufbau und Bedeutung des Blockprüfzeichens (BCC) sind im entsprechenden Abschnitt des Kapitels SEND beschrieben (s. Seite 8-20).

#### Beispiele zum RECEIVE-Telegramm

#### Beispiel 1

Der aktuelle Drehzahlsollwert (Codenummer C46) soll beim Antriebsregler mit der Busadresse 01 gelesen werden.

Der Leitrechner sendet folgendes RECEIVE-Telegramm:



Der Antriebsregler kann auf drei verschiedene Arten antworten:

| STX | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | ETX | BCC |
|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|

Gültige Anforderung: Der aktuelle Wert des Parameters C46 ist 35,4 (Hz).

oder



Ungültige Anforderung: Bei der Daten-Übertragung ist ein Checksummenfehler (Paritätsfehler) aufgetreten.

oder



Ungültige Anforderung: Der Parameter C46 existiert in diesem Antriebsregler nicht.

Beispiel 2

Beim Antriebsregler mit der Busadresse 25 soll der aktuelle Betriebsstatus (Codenummer C68) gelesen werden.

Der Betriebsstatus ist Bit-codiert und Hexadezimal-Format übertragen.

Der Leitrechner sendet folgendes RECEIVE-Telegramm:

| EOT 2 5 | 6 | 8 | ENQ |
|---------|---|---|-----|
|---------|---|---|-----|

Der Antriebsregler antwortet:

| STX | 6 | 8 | Н | 0 | 9 | 0 | 0 | ETX | BCC |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|

Gültige Anforderung: Der aktuelle Wert des Parameters C68 ist "0900". Das bedeutet:

TRIP-Status nicht aktiv Maximalstrom nicht erreicht Schnellstop nicht aktiv

Impulssperre-Status frei Drehrichtungsanzeige Rechtslauf

Q<sub>min</sub>-Status nicht aktiv Reglerfreigabe freigegeben Betriebsfehler nicht aufgetreten

Kommunikationsfehler nicht aufgetreten



#### 8.3.3 SEND

Mit dem Aufruf SEND werden Daten vom Master zum Slave übermittelt. Der Master sendet dabei ein Telegramm mit folgender Struktur:

| E0T | AD1 | AD2 | STX | C1 | C2 | V1 | <br>Vn | ETX | BCC |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-----|-----|

Die Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:

EOT (04<sub>hex</sub>) Ende der (vorangegangenen) Übertragung AD1, AD2 logische Geräteadresse des anzusprechenden

Slaves

STX (02<sub>hex</sub>) Anfang des Textes

C1, C2 Codenummer (zwei ASCII-Zeichen lang)
V1 bis Vn Parameterwert (n ASCII-Zeichen lang)

ETX (03<sub>hex</sub>) Ende des Textes

BCC Blockprüfzeichen (00 ... FF<sub>hex</sub>)

Im Text-Teil des Telegramms, der zwischen den Steuerzeichen STX und ETX eingebettet ist, werden Codenummer (C1, C2) und der entsprechende Parameterwert (V1 bis Vn) an den Slave übertragen.

#### Beispiel zu einem SEND-Telegramm

Die maximale Drehzahl (Codenummer C11) soll beim Antriebsregler mit der Busadresse 34 auf den Wert 95,2 Hz eingestellt werden.

Der Leitrechner muß folgendes SEND-Telegramm senden:

| - |     |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |
|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|
|   | EOT | 3 | 4 | STX | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | ETX | BCC |

Der Antriebsregler kann mit zwei verschiedenen Quittierungen antworten:

ACK

Die Anweisung konnte korrekt bearbeitet werden. Der aktuelle Wert des Parameters C11 ist 95,2 Hz. oder

NAK

Die Anweisung konnte nicht bearbeitet werden. Der Wert des Parameters wurde nicht verändert.



#### 8.3.4 BROADCAST / MULTICAST

Mit dem Aufruf BROADCAST kann man in einem busförmigen Netzwerk gleichzeitig alle Teilnehmer oder eine Gruppe von Teilnehmern (Multicast) ansprechen. Die Struktur des BROADCAST-Telegramms entspricht der des SEND-Telegramms mit der Ausnahme, daß die Teilnehmer keine Quittierung zurücksenden.

Man kann die Teilnehmer über ihre Geräteadresse auswählen. Für ein BROADCAST-Telegramm sind folgende Geräteadressen reserviert:

| Geräteadressen | Geräteadressen der | ASCII-2 | Zeichen |
|----------------|--------------------|---------|---------|
| (reserviert)   | Gruppen            | AD1     | AD2     |
| 00             | alle               | "0"     | "0"     |
| 10             | 11 bis 19          | "1"     | "0"     |
| 20             | 21 bis 29          | "2"     | "0"     |
| 30             | 31 bis 39          | "3"     | "0"     |
| 40             | 41 bis 49          | "4"     | "0"     |
| 50             | 51 bis 59          | "5"     | "0"     |
| 60             | 61 bis 69          | "6"     | "0"     |
| 70             | 71 bis 79          | "7"     | "0"     |
| 80             | 81 bis 89          | "8"     | "0"     |
| 90             | 91 bis 99          | "9"     | "0"     |

#### Beispiel zum BROADCAST-Telegramm

Mit der Reglerfreigabe (Codenummer C40 = 0) sollen alle Antriebsregler gestoppt werden.

Der Leitrechner sendet folgendes BROADCAST-Telegramm:

| EOT | 0 | 0 | STX | 4 | 0 | 0 | ETX | BCC |
|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|

Die Antriebsregler senden keine Quittierungen zurück.

#### 8.3.5 Überwachung der Slave-Antwort

Der Master überwacht den aufgerufenen Slave. Innerhalb eines definierten Zeitraums muß der Slave dem Master eine Antwort zurücksenden. Unter folgenden Umständen erhält der Master keine Antwort vom Slave (Time out):

- die Geräteadresse wurde nicht erkannt
- ein Fehler (z.B. Paritäts-Fehler) wurde in einem oder mehreren Zeichen, inklusiv dem Zeichen "ENQ" gefunden
- die Übertragungsstrecke ist fehlerhaft
- ein BROADCAST-Telegramm wurde gesendet
- ein Fehler in der Hardware liegt vor

Erhält der Master innerhalb eines definierten Zeitraums keine Antwort, versucht er, die Übertragung erneut aufzubauen. Die Anzahl der Wiederholungen ist begrenzt.

Die Überwachungszeit im Master sollte ca. doppelt so groß sein wie die maximale Antwortzeit.

## 8.3.6 Behandlung von Übertragungsfehlern

Nach einem Übertragungsfehler kann der Master C0068 auslesen und in Bit 4...7 die Kommunikationsstörung auswerten.



## 8.4 Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung                             | Bedeutung                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACK                                   | Antwort bei positiver Quittierung vom Antriebsregler                                       |
| ASCII                                 | American Standard Code for Information Interchange: 7Bit-Code mit einem freien Paritätsbit |
| EMV                                   | Elektromagnetische Verträglichkeit                                                         |
| f <sub>dmin</sub> ; f <sub>dmax</sub> | minimale/maximale Drehfeldfrequenz                                                         |
| GSB                                   | Gleichstrombremse                                                                          |
| HLG                                   | Hochlaufgeber; Sollwertintegrator                                                          |
| I <sub>max</sub>                      | Stromgrenze                                                                                |
| IMP                                   | Impulssperre                                                                               |
| JOG (JOG1, JOG2, JOG3)                | Festdrehzahl oder Eingang zur Aktivierung der Festdrehzahl                                 |
| LECOM                                 | Lenze-Communication                                                                        |
| LECOM-A                               | Kommunikationsmedium mit Schnittstelle RS232 und LECOM-Protokoll                           |
| LECOM-B                               | Kommunikationsmedium mit Schnittstelle RS485 und LECOM-Protokoll                           |
| LECOM-LI                              | Kommunikationsmedium über Lichtwellenleiter und LECOM-Protokoll                            |
| LEMOC                                 | PC-Programm (für IBM-kompatible PCs) zur Antriebs-Programmierung                           |
| LWL                                   | Lichtwellenleiter                                                                          |
| NAK                                   | Antwort bei negativer Quittierung vom Antriebsregler                                       |
| PAR                                   | Parametersatz-Umschaltung                                                                  |
| PC                                    | Personal-Computer                                                                          |
| Qmin                                  | Ansprechschwelle für Frequenz                                                              |
| QSP                                   | Quickstop (= Schnellhalt)                                                                  |
| RFR                                   | Reglerfreigabe                                                                             |
| RS232                                 | Schnittstellen-Norm                                                                        |
| RS485                                 | Schnittstellen-Norm                                                                        |
| RSP                                   | Reglersperre                                                                               |
| RxD                                   | Pin-Bezeichnung LED-Anzeige (Empfangsanzeige)                                              |
| SPS                                   | speicherprogrammierbare Steuerung wie z. B. SIMATIC S5 von SIEMENS                         |
| SW                                    | Software                                                                                   |
| TRIP                                  | Betriebsfehler; Störung                                                                    |
| TxD                                   | Pin-Bezeichnung LED-Anzeige (Sendeanzeige)                                                 |
| U <sub>Gmax</sub>                     | Zwischenkreis-Überspannung                                                                 |
| VD                                    | LECOM-Format                                                                               |
| VH                                    | LECOM-Format                                                                               |
| VS                                    | LECOM-Format                                                                               |



## 8.5 Glossar

| Fachwort               | Bedeutung                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baudrate               | Übertragungs-Geschwindigkeit von Daten in Bit/s                                                                                                                                                                 |
| Broadcast              | Meldung an alle Antriebsregler                                                                                                                                                                                  |
| Code                   | Dient zur Eingabe und Anzeige (Zugriff) von Parameterwerten.                                                                                                                                                    |
| Codenummer             | Adressierung von Variablen nach dem Format "Code-Subcode" (Cxxxx-xx). Alle Variablen können über die Bezeichnung der Code-Stellen angesprochen werden.                                                          |
| Feldbus                | Dient dem Daten-Austausch zwischen übergeordneten Steuerungen und Positionier-Steuerungen.                                                                                                                      |
| Impulssperre           | Der Ausgang der Leistungsstufe des Antriebsreglers ist gesperrt, weil Reglersperre, eine Fehlermeldung TRIP oder Über-/Unterspannung anliegt.                                                                   |
| Leitrechner/Leitsystem | PC oder SPS                                                                                                                                                                                                     |
| LEMOC                  | PC-Programm (für IBM-kompatible PCs) zur Antriebs-<br>Programmierung                                                                                                                                            |
| Multicast              | Meldung an bestimmte Gruppen von Antriebsregler                                                                                                                                                                 |
| Nibble                 | Ein Byte besteht aus zwei Nibble:                                                                                                                                                                               |
|                        | LOW-Nibble (Bit 0 bis 3)                                                                                                                                                                                        |
|                        | HIGH-Nibble (Bit 4 bis7)                                                                                                                                                                                        |
| Piktogramm             | Bildzeichen oder Symbol mit einer eindeutigen Aussage                                                                                                                                                           |
| Protokoll              | LECOM-A/B-Protokoll                                                                                                                                                                                             |
| Restgefahr             | Gefahren, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen                                                                                                                                                           |
| Schnittstellenwandler  | Zusatz-Baugruppe, um Datenübertragungen über RS232-Schnittstellen-Kabel an RS485 (und umgekehrt) anzupassen                                                                                                     |
| Subcode                | Bezeichnet den Tabellenplatz einer Codestelle                                                                                                                                                                   |
| Tabellenplatz          | Einige Variablen können mehr als einen Wert aufweisen. Wenn mehrere auftreten, werden sie auf nacheinanderfolgende Plätze geschrieben. Der Zugriff erfolgt dann bei gleicher Code-Bezeichnung über den Subcode. |



## 8.6 Stichwortverzeichnis

| A                                                              | E                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abkürzungsverzeichnis, 8-25                                    | Eingabevorwahl, 8-13, 8-17                                                                  |
| Abmessungen, 3-2                                               | Einsatzbedingungen, 3-1                                                                     |
| Adressierung                                                   | elektrische Installation, 4-3                                                               |
| Codebank-Adressierung, 8-17                                    | Entsorgung, 1-2                                                                             |
| erweiterte Adressierung, 8-17<br>Standard-Adressierung, 8-16   | erstes Einschalten. Siehe Installation                                                      |
| über Eingabevorwahl, 8-17                                      | erweiterte Adressierung, 8-17                                                               |
| Anhang, 8-1                                                    | F                                                                                           |
| Anschluß                                                       | Г                                                                                           |
| 9-pol. SubD-Buchse, 4-2                                        | Fachwortverzeichnis. Siehe Glossar                                                          |
| Anschlüsse des Feldbusmoduls, 4-1<br>Steckklemme (2-pol.), 4-2 | Fehlernummern, 8-15                                                                         |
| Steckklemme (4-pol.), 4-2                                      | Fehlerspeicher, 8-11                                                                        |
| Antriebsregler                                                 | Fehlersuche, 7-1                                                                            |
| bestimmungsgemäße Verwendung, 1-2                              | Feldbusmodul 2102IB, Anschlüsse, 4-1                                                        |
| Gruppenbildung, 6-3                                            | Frequenz-Sollwert, 6-2, 8-4                                                                 |
| Kennzeichnung, 1-2                                             | C                                                                                           |
| В                                                              | G                                                                                           |
|                                                                | Geräte-Adresse, 5-1, 6-3, 8-3                                                               |
| Basisisolierung, 4-4                                           | Geräteadresse, 8-20                                                                         |
| Baudrate, 3-1, 5-1                                             | Gewährleistung, 1-2                                                                         |
| BCC, 8-20                                                      | Glossar, 8-26                                                                               |
| Bearbeitungszeit, 3-4                                          | Gruppen-Adressierung, 5-1                                                                   |
| Bedienungsart, 6-2, 8-3                                        | Gruppenbildung, von Antriebsreglern, 6-3                                                    |
| Bemessungsdaten, 3-2                                           | Н                                                                                           |
| Besonderheiten, Parametrierung, 820X, 6-5                      |                                                                                             |
| bestimmungsgemäße Verwendung, 1-2                              | Haftung, 1-2                                                                                |
| Betreiber, 2-1                                                 | Hersteller, 1-2                                                                             |
| Betriebszustand, 8-4                                           | ı                                                                                           |
| Blockprüfzeichen, 8-20                                         |                                                                                             |
| BROADCAST, 8-24                                                | Inbetriebnahme, 5-1                                                                         |
| Beispiel, 8-24                                                 | Installation<br>elektrische, 4-3                                                            |
| •                                                              | mechanische, 4-3                                                                            |
| C                                                              | Verdrahtung mit Leitrechner, 4-4                                                            |
| Codebank, 8-14, 8-17                                           | Verdrahtung über Lichtwellenleiter (LECOM-LI), 4-8<br>Verdrahtung über RS232 (LECOM-A), 4-5 |
| Codetabelle, 8-3                                               | Verdrahtung über RS485 (LECOM-A), 4-5 Verdrahtung über RS485 (LECOM-B), 4-6                 |



| K                                                                                                                                                        | Р                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel, Lichtwellenleiter, 4-9 Kennzeichnung, Antriebsregler, 1-2 Kommunikationsmedien, 3-1, 3-2 Kommunikationsüberwachung, 6-4 Kommunikationszeiten, 3-3 | Parameter  Bedeutung einzelner, 6-2  Bedienungsart (C0001), 6-2  Bezeichnung, 8-3  Frequenz-Sollwert (C0046), 6-2  Geräte-Adresse (C0009), 6-3  Reglersperre (C040), 6-2  Steuerwort (C0135), 6-2 |
| _                                                                                                                                                        | Parameter-Sätze, 6-1                                                                                                                                                                              |
| LECOM, Protokoll, 8-16  LECOM-A/B-Protokoll, 6-3, 8-16  LECOM-Baudrate. <i>Siehe</i> Baudrate  LECOM-Codebank. <i>Siehe</i> Codebank                     | Parameterwert, 8-18<br>im ASCII-Dezimalformat, 8-19<br>im ASCII-Hexadezimalformat, 8-19<br>im Octett-String-Format, 8-19<br>im String-Format, 8-19                                                |
| LECOM-Eingabevorwahl. Siehe Eingabevorwahl<br>LECOM-Geräte-Adresse. Siehe Geräte-Adresse                                                                 | Parametrierung, 6-1<br>Besonderheiten, 820X, 6-5                                                                                                                                                  |
| Lichtwellenleiter                                                                                                                                        | PC-Systemkabel, 8-1                                                                                                                                                                               |
| Kabel, 4-9<br>Lichtwellenleiter-Ring aufbauen, 4-9                                                                                                       | Personal, qualifiziertes, 2-1                                                                                                                                                                     |
| Lichtwellenleiter (LECOM-LI), Eigenschaften, 4-8                                                                                                         | Potentialtrennung, 4-4                                                                                                                                                                            |
| Lichtwellenleiter-Kabel Biegeradius, 4-9 konfektionieren, 4-9 montieren, 4-9 Spezifikation, 8-2                                                          | Protokoll, 8-16  Siehe auch LECOM-A/B-Protokoll Codenummern, 8-16                                                                                                                                 |
| Lichtwellenleiter/RS232-Wandler, 8-2                                                                                                                     | Q                                                                                                                                                                                                 |
| Lieferumfang, 1-1                                                                                                                                        | Quickstop, 5-1                                                                                                                                                                                    |
| LWL-Kabel konfektionieren, 4-9 LWL-Ring aufbauen, 4-9 montieren, 4-9 Spezifikation, 8-2                                                                  | Quittierung, 8-20<br>negativ, 7-1<br>positiv, 7-1<br>TRIP-Reset, 6-5                                                                                                                              |
| м                                                                                                                                                        | R                                                                                                                                                                                                 |
| Multicast, 8-24                                                                                                                                          | RECEIVE, 8-21<br>Beispiele, 8-21<br>Telegrammantwort, 8-21                                                                                                                                        |
| N                                                                                                                                                        | Rechtliche Bestimmungen, 1-2                                                                                                                                                                      |
| Netzwerk-Topologie                                                                                                                                       | Reglersperre, 6-2, 6-5, 8-3                                                                                                                                                                       |
| Linie, 4-6                                                                                                                                               | RS232 (LECOM-A), Eigenschaften, 4-5                                                                                                                                                               |
| Punkt-zu-Punkt, 4-5<br>Ring, 4-8                                                                                                                         | RS485 (LECOM-B), Eigenschaften, 4-6                                                                                                                                                               |



8-29

| ( | Ċ | ٦ | • |
|---|---|---|---|
| į | ì | ı | Ì |
|   |   |   |   |

Schnittstelle, Antwortzeit verkürzen, 6-4 Schnittstellenwandler, 8-2 SEND, 8-23 Beispiel, 8-23 Sicherheitshinweise, 2-1 Gestaltung, 2-2 Sonstige Hinweise, 2-2 Warnung vor Personenschäden, 2-2 Warnung vor Sachschäden, 2-2 Slave-Antwort, 8-24 Softwaretreiber, 3-3 Standard-Adressierung, 8-16 Steckklemme für ext. Versorgung, Anschlüsse, 4-2 Steckklemme für LECOM-B, Anschlüsse, 4-2 Steuerwort, 6-2, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10 Störungsbeseitigung, 7-1 Strombedarf, 3-2 SubD-Stecker (9-pol.), Anschlüsse, 4-2

#### T

Technische Daten, 3-1
Abmessungen, 3-2
allgemeine Daten/Einsatzbedingungen, 3-1
Bemessungsdaten, 3-2
Geräteeigenschaften, 3-1
Telegrammantwort, 8-20
Telegrammlaufzeit, 3-3
TRIP-Reset, 6-5, 8-3

#### U

Übertragungs-Geschwindigkeit. *Siehe* Baudrate Übertragungs-Zeichenformat, 3-1 Überwachung der Slave-Antwort, 8-24 Übetragungsfehler, 8-24

#### V

# Verdrahtung mit Leitrechner, 4-4 über Lichtwellenleiter (LECOM-LI), 4-8 über RS232 (LECOM-A), 4-5 über RS485 (LECOM-B), 4-6 Versorgungs-Spannung extern, 3-2, 4-3 intern, 4-3 Verwendung, bestimmungsgemäße, 1-2 Verzeichnis Abkürzungen, 8-25 Fachwort. Siehe Glossar

#### Z

```
Zubehör, 8-1
für Leitrechner, 8-1
für Lichtwellenleiter (LECOM-LI), 8-2
für RS232 (LECOM-A), 8-1
für RS485 (LECOM-B), 8-2
```

